

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



X00 X 6



IKUWA AJURID

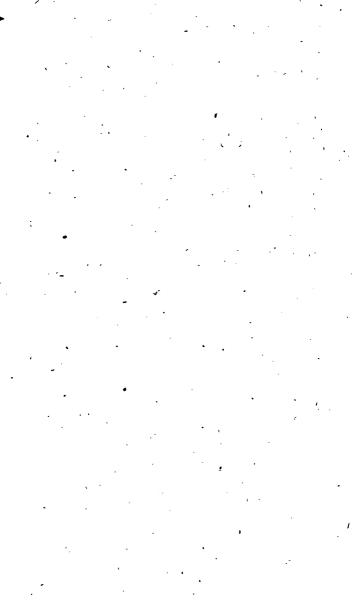

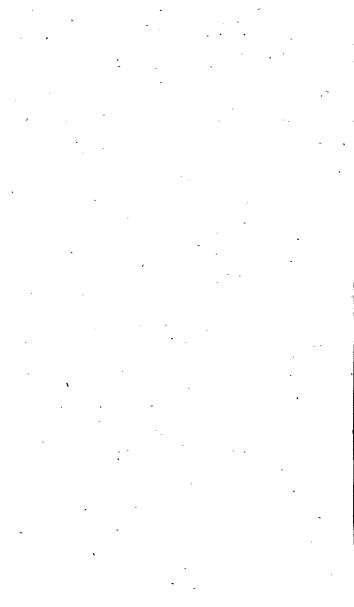

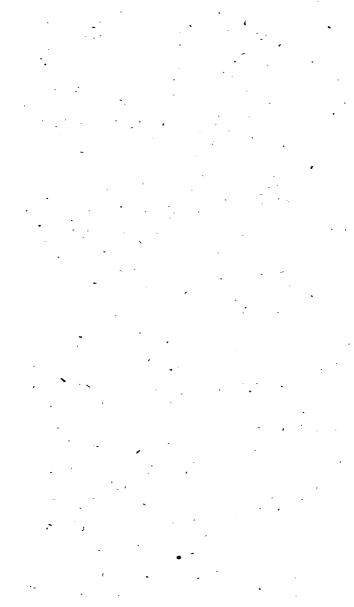



# Kalligone.

· Wom.

Erhabnen und vom Ideal.

3. G. herder.

Dritter Theil.

Leipzig, 1800. bei Johann Kriedrich Paretnoch, 1 7 MAY 1972

"Jur Metakritik beutlich, \*)) von einem Buch ist die Rede, von keinem Berkassers, wert won eines Berkassers, Caben und Absicht, sondern von eines Berkassers, Buchs Inhalt und Birkung." Dem Berkasser, seinen Gaben, seiner Gelehrssamkeit und Denkart, wie ich sie kannte, hatte ich längst vorher dssentlich \*\*) meine Hochachtung, eben so unaufgesodert als aufrichtig bezeuget. Und wenn die Absicht

<sup>\*)</sup> Metafritif jur Kritif ber reinen Bernunft, Eh. 1. Borr. & XVI.

Diefe ju Beforberung ber Dumanital.
Sammlung 6.

feiner Philosophie dahin ging, falsche Spigfindigkeiten der grübelnden oder schwägenden Bernünftelei abzuschneiden, zu entwurzeln, oder mindstens zu umzäunen; werhatte etwas gegen diesen Sokratismus?

Von des Buchs Inhalt war die Rebe, -und vom deffen Wirkung. Db jene Absicht erreicht fen oder habe erreicht werden tonnen, wenn einer Object = und Regellofen Bernunft, (bergleichen fie nach biefer Rrisit fenn foll,) bas Umt und die Macht gegeben wird, fich vor aller und ohne alle Erfahrung die Matur ju fchaffen, wenn ihr, (ber ein ewiger Jreschein von Paralogismen por = und nachlaufen foll, ihr, die angeblich in einem Gehänge von Antinomieen ihrem Wesen nach schwebet,) bennoch auch der Beruf angewiesen wird, auf absolute Allheit und absolute Rothwendigfeit hinauszuzielen, biefe durch eine reine Sonthese a priori, burch allgemein gultige Poffulate nicht zu erweisen, fondern zu erfohern und von Bollenbung bes menschlichen Biffens zu reben, wo faum etwas angefangen worden u. f. Davon burfte bei einem Werf die Rede senn, zu deft fen Mitwollendung Jedermann aufgesodert war, \*) bei einem Werf, das diese Mitar beit Jedermann aufgedrungen hatte. \*\*) Wer wollte für alle zufunftige Zeiten die reine Ger sammtvernunft aller vernünftigen Wesen nicht mit vollenden helfen?

Wie an den Früchten den Baum, so erfennt man eine Lehre an ihrer Wirkungs die Wirkung diefen Philosophie liegt am Tago Bei' der rühmlichsten Absicht tonnte auf den genommenen Wegenichts erfolgen als:

1. Die Errichtung eines Reichs unende licher hirngespinste, blinder Unschauf ungen, Phantasmen, Schematike men, leerer Buchstabenworte, sogenannter Transscendental. Ideen und Speculationen. Die reiche Aussaat bew

<sup>9) 6.</sup> dem Goluf der Bermunftfritif und bie Ginteitung,

<sup>\*\*\*)</sup> S Prolegomenen in jeden Einftigen Meim pholif.u. f.

olle Erfahrung, b. i. ahn' alles feinere Aufe merten, nicht etwa nut außer fich Welten, Cobie. Rleinigteir!" 7 nicht etwa nur bas Urm ez fen, ben Grund alles Dafenns, aller Rrafe te:und Ordnung. ( "eine faft tamerliche Rleinigfeie, Bon Der niche mehr: Die Rebe fenn folige" ) fonbern fele nen eignen Berftand ju fchaffen; ebe er Berftand hat, : schafft et ihn euch gufehende draussendental-tritifch. Gott, die Bell, fein Ich in ber erften, zweiten, gehne sen Potong lagt er vor euch entfteben; Er folbit wird vor euren Augen, ohne gu fen n; meit fenin abgefdmade ift ... und fagt euch Grobe beiten, wenn Ihr feiner Rectheit nur entgegen: lisvelt. "Ach malge mich," fagt und barf feber Rafer = Jupiter fagen: "benn fo · wollende ich das Weltall, indem ich ideae Liftisch mich pollende."

3. Daß aus dieser Sprache bas Reich der eraffesten Ignoraus hervorgehen wußte, ist durch sich klar. ("Bo bieser Phio losubie if keine gewisen, nech ihr wird feine seun, Die Auvollenderin und ole Aupollendung, (philosophia and langer fog.) if sie. Menige Ingres mid nies

mand wird ein andres Buch ele uns fefen mogen ; benn alles andre gebort jum Reich Der Plattheit." · fprach man; fo fpricht man noch, binabfer bend mit fühner Berachtung auf alle Bemue hungen voriger Zeiten, bie man gu tennen weder Sinn noch Luft hat. "Bas ftudiren Sie, m. S.? was treiben Sie varzüglich? Geschichte? Sprachen?" = = Jen bin ich überhaben; ce giebt nur Ein Buch ju ftnbis em, die Rrieit ber reinen Bernunft, ?) aus ihr werden afle Biffenichaften conftituiret.a) Co albern bem Urheber ber Kritit biefer Bahnfinn vorkommen muß: fo naturlich ift er aus ben Unichauungen Geiner Rritit, aus Der bem Ibralismus und ben Poftulaten von ihm ertheilten Macht, aus der Beife, wie Er von alteren Softemen und von Seinem . Syftem fprach, aus bem tategorifchen Imperativ a. f. entstanden. Exemplumque Dei quisque est in imagine parua,

Bei einem einretffenden Uebel hilft wer kann; hier gilt fein muffiges Erwarten, bag

<sup>\*)</sup> Spaterbin bief es die Biffenfchaftslehre, baid wird es 3 - B - beißen.

iche. Die Sprache der Menschen trägt ihre Dentformen in sich; wir benten, jumal abstract, nur in und mit ber Sprache. Sabt Ihr zu euren Anschauungen, wie Ihr fagt, eigne Schemate nothig, fo lagt une unfre Sprache unverwirrt, und erfindet euch Biffern , schematisirt tibetanisch. Der Gefammtgeift aller cultivirten Bolfer Eurova's Jat Ein philosophisches Boiom; von Plato und Aristoteles reicht es ju Locke und Leibnis, ju Condillac und Lefing. Ein Rottwelsch, das mit Jedermann - ver-Randlichen Worten neue Nebelbegriffe verbindet, ift und bleibt Rottwelsch; es kann and darf sich dem Geift, der Sprache der Ration, geschweige aller Rationen nicht einbrangen, feine Gier, die doch nur ben einigen und ewigen Rudud wiebertonen, imperatorifcher Allgemeingultigfeit Befamminefter der alten und neuen Welt nicht Jegen. Bleibe bem Ruduct fein Deft, wie feine Stimme; wir laffen ihm beibes.

Mit eben dem Recht und aus eben der Pflicht, aus und mit welchen ich der Kritik

ben keer en Berminft eine Metakrift jugah, führe ich der Aritik der Urtheilskraft eine Rallig one zu, gleich unbekummert, wie man sie aufnehmer denn wer sich darüfber den mindesten Rummer machte, hatte keine Metakritik geschrieben.

Dit eben dem Recht: benn das Mort Kritit fodert jur Kritit, bas Wort Urtheilstraft zum Urtheilen auf; beibe find an Miemanden vergeben oder verpachtet. . Aus eben ber Pflicht. Bas ber tritifche Idealismus in feiner Unwendung auf Gefchmacksurtheile fen, mas fur Princivien er fete, welche Begriffe vom Schonen, von fconen Riniften und Wiffenschaften, von ihrem Werth und ihrer Unwendung, ; allgemein und einzeln , er allgemeingultig jum Brunde lege, master vom Erhabnen, vom Ibeal, vom Sittlichschonen lehre, foll eben die Ralligone zeigen. Ueberdruffig indeffen bes Widerspruche, meiftens über Behauptungen, die eines Widerspruchs taum werth waren, entzog fie fich diefem, fobald fie tonnte. Cobald ertann, entriche fich ibm

auch ber Leser: benn an ben Principien des "Begrifflosen, bes zwedmäßigen obne zwed, des aftbetischen Gemeinsunes u. s.a ist nichts zu erbeuten. Ists nicht traurig, daß die sich nennende einzigmögliche Philosophie dabin gehen foll, unserer Empfindung alle Bezriffe, dem Geschmacksurtheil alle Urtheilszgründe, den Künsten des Schönen allen Zwed zu nehmen, und diese Künste in ein Aurz – oder langweilig = äffisches Spiel, sene Kritik in ein allgemeingültiges, dictatorisches Aburtheln ohne Grund und Ursach zu verwandeln? Kritik und Philosophie haben damit ein Ende.

Und doch sind, seitdem die Kritik der Urtheilskraft erschien, diese Oscitanzen, die man zu andrer Zeit zu bekennen sich geschämk hätte, leitende Ideen, Ordnung des Tages worden; sie haben, wie es nicht anders senn konnte, Recheit und Insolenz, Begrifflose Unwissenheit und allgemeingultige Anmaassung zu philosophischen Principien gewürdet. Fast ist (dies haben mehrere geschilt) mit Leßing die Kritik des Schönen

aus Deutschland verschwunden; wogegen sich mit dem kritischen Idealism in Theorien sowohl als Urtheilen die Akritik in Form auf den Thron gesetzt hat. Und wir lassen es geschehn! wir dulden es, bis daß der Strom ablause!

Denn die blinde Abgötteret, die man einigen Kunstproducten ohne Gründe und Regel erweiset, kann jene Schlassheit des Bezrifflosen Ungeschmacks so wenig verbergen, als der im Sang gekommenen Akriste abhelsen; vielmehr ist sie der größte Erweis beider. Schwäßet so viel ihr wollt von der wußtsen unerkärlich timpser erfindet im Laumel der Entzückung hundert mystische Worte, und fallet nieder wie vor euren aufgestellten Ibolen, so vor euren eckelhafts wiederholten Wortsormen. Betaurend geht der Verstänsdige diesem Taranteltanz vorüber.

Bie? die Weisen aller Zeiten beftrebten fich, bas Reich menschlicher Begriffs aufzuhollen, Gefete ber Ratur zu finden, und die Gleichformigkeit der Menschheit mit

inen zu fordern ; und wir fturgen uns aprice ri, d. i. Ropfüber in den Abarund unergrundlicher Anftauungen, eines errig - Begrifflofen mufticismus? Die Guten aller Zeiten beftrebe ten fich das Schone als eine Darftellung des Wahren und Guten anschaubar ju machen, und burch feinen Reiz bas Rein - Gittliche gu forbern; und wir ftrecken eine kalteiferne Sand aus, was die Ratur in uns gart verfcblungen bat; unerbittlich zu trennen; lobtauchzen auf dem gefundnen kablen Rleck, auf dem das Coone weder wahr noch gut fenn muß, C Darüber ale über die bochfte Entbeckung, als über bas gefundne Reingottliche, b.i. Bochfe Ruglofe, durchaus - Kormelle, mithin Dochft-Leete ? Wenn bies nicht Entweihung bes Edelften der Menschheit, ber Runfte, ber Baben, bes Gefühle, ber Bernunft beigt, fo tenne ich feine.

Drei ernste Wünsche ober Fragen legs ich also dem Leser ans herz; er antworte und richte.

1. Iftegut, baff eine fritifche ibee altftifche Erans fcenbentalphilbfos

phie, (welchees auch fen,) nicht nut jum! atabemifchen Studium, fone bern fagar jur Pforte bes afabes mifden Studium gemacht merbe? Für Atademien ber Wiffenschaften gebort (wenn es folch ein Ding giebt,) die Transfeendentalphilofophie, nicht aber für Schus len. Junglinge, die von Schulen auf Schus len fommen, geben entweder, wenn fie ges funden Berftandes und von veften Grundfor ben find, in diese Traumwelt nicht ein, und fo verlieren sie langweilig ihre Stunden? ober wenn ihre Phantasie lebhaft und ihre Runge geschwäßig ift, reift fle ber Duntel bes Wortwelten - Erbauers hin:, fie beingen Mbantasmen, ein Bewußtfenn nach bem anbern in Stande und gefallen fich in diefem muffigen Buftanbebringen fo febr, baff fie dafür ftreiten und eifern. Im boben Bes fibl bes eignen Buffanbegebrachthas ben & berachten fie, mas die Natur ju Stane be gebracht hat, vernachlässigen die Wissens fchaften, butch welche fie eimas zu Stande bringen follen, und werden die unererhaliche

ز..:

ften Schwäher, fahrende Raufbolbe ber Transscendent. ummiffenbe "Deducenten Co bachten über bie Erziehung ber Junglinge bie Alten nicht; andre cultivirte Rationen denfen nicht alfo. Rene faafen. "philosophire mit Benigem," nusbar, grundlich; zur Abstraction foberten fie reifere Jahre. Die fe find über das Berderbliche und Lacherliche des puren puten Scholaftis eismus jumal auf Schulen einig. Rur wir Deutsche bulben ben Berberb junger Gemuther, die Berführung der jugenblichen Phantaffe ju unnugen Runften bes Wortframs, ber Disputirsucht, ber Rechthaberei, des ftoly - blinden Enthusiasmus für fremde, Wortlarven, biefe Berodung ber Geebie ignorante Berleidung alles: reellen Biffens und Thung, die unerträgliche Berachtung aller Guten und Großen, die por uns gelebt babens fie bulben wir als erftes atabemisches Stubium unter bem Ramen ber fritisch ibealiftischen Eransscendentalphilosophie gern und willig. Bir feben fie als ein

ein Phanomenon an, dem man auch feine Zeit laffen muffe, weil Alles feine Zeit hab be. Und die Nachbarn spotten unfer; und unfre Jugend verdiebt transfeendirend

Die Zeiten ber Revolution, hoffen mig. find porüber; die idealiftischen Ercume, mit benen fich die kritische Philosophie auch dem Ausdruck nach an fie schlang, gehören im Bewuftitlibluben 2 m pet IbneitenM' phitten nug gebien Bos tul pie Wemmittene " mit ber erffen, zweiten und pritten Epache, der Revolution ins alte Megifter. maritiff - ipealififde Transfcendentale philosophie", folden Schlages auf beutschen Akahemien, im Dhr und Munde und in der Feder, siehenzehnfähriger Junglinge ist einufor zeitseses Wort, daß unsve Machkommen den fortgefesten St. Beitstang taum glaug ben worden, weny sie nicht seine häftlicher Folgen fpurten. Singu alfo, alle Berftan bige und Gute, ben Frapel, ber mit ber Jung gend getrieben wird, abauftellen, nicht eime, nur zu entfarven : benn er entlaret fich felbft; **Maliffrag h**ans da, o essandarance L

anis Ameitens..... Mur. baburch griff bie Transscendentalinfluenza um fich, baß fie et pen Krantheitsstof, fand, der sie willig auf nahm. Dies mar Theifs die Berfallens heit der alten abgenutten Snftemie) Ratt beren man'gelimaßig ein Reues be-Bebrie, Theile die ftolge Tragheit mit Worten alles abjitthun, und indem fich bie Ben politisch regte, wenigftens idealistisch feln Bag gu matzen. 'Man hat es gewällte Der babylonifche Ehuem aus Bucfteinen; Det bis an bie Wolfen veichen felle;) But VIE Spriche ber Aebeiter verwirret; jeber bauek Pige aus feinent- gunbewußes bewußten und beiöuftet alibenigebu 3art Tefn Bhurmchen. Debgen fie Bauen; nur Bhit Berftanbige, Befcheibene, Riget bie Band nicht in ben Schoos, fonbern bauel auch, and eridas Befferes. Durth' That fpricht ber Bedinn, nicht burch Worte. Sie find ruffig j'wir muffen und konnen noch elfliger fenn, ihre Afrifie nicht gu wiberlegen, fonbern auffuheben, ihre Begrifflofigleiciburd Begtiffe gu gerftreuen , ibit' Zwecklosjähnendes Spiel durch frohlichen!

Ernft fo in Bergeffenheit gu bringen, als ob es nicht ba ware, vor allen jene tumme Abs gotterei gegen Genieptodicte und Runftfori men burch Daa's und Gewicht'in eine Defleringenbe Reftiffigu vermanbelieb Mickes fehnichfer fefles Beichen bus Balter Gufef' Coone, unge trennt und ungerbeennifen fen unfte Willing. " Pie weffen Banden bies Blatt ift, Ablet es fich elftig gum? Weit /- fo fetre er nicht9 I fbilber# thue bas Geine, bamit' bie abecfinilitye Eransfeeltenfibenfiberen bire Die gange Borge chichte ber Menfcheit Hit für uns jaune enttielres Rationen find mit ptis; Die Mifflir felbft ftrebt bahin, allenis balben ihre Gefete ernfter zu enthaffen, fruchte beirer murffenbaren. Umfonft leben wir nicht D. GH (18 19 5 fent fent bein

Driftens. "Soll ich aber vergeffen, was ich mit Mube erleint habe? was mir in Stunden pes idealift ifchen Enthustiasmus; so Mortfeligiusigg li Das holde, bicke Buch! und das noch bickere Lepicon darüber i Ge ist boch Gobbeum so viel Wis

und. Scharffinn." Antworke Milosophie Gabrungen hat auch die fritische Philosophie ihren Zweck etreicht, aber mur als Sahrung. Was in dem dicken Buch besteht, bestehe Wahrheit ist und bleibt überall Wahrheit. Rur sehe sie Bahra beit; die angestogenen oder auswendiggelerneten Worte mögen verstiegen.

Bor mehr als dreißig Jahren habe ich einen Jüngling gefanne, ber ben Urheber der kritischen Philosom phie selbst und zwar in seinen hähende sten männlichen Jahren, alle seine Borlesungen den bindurch, mehrere wiederholt :: bere ke. ") Der Jüngling bewunderte des Lehe

falsche Sahnen 1762 -- 65. in benen bie falsche Spissindigkeid der vier folg logikischen Figuren 1. der einzigs mögliche Beweisgrund, des Dafenns, Gottes: der Bersuch, den Begriff der negativen Größen in die Welts weisheit einzuführens die Beobsachungen über das Gefäht des Schönen, und Erhabenen u. f. etc. schönen.

rers binlettichen Wis, feinen politischen for wohl als wiffenschaflichen Scharffink; feine Beredfamteit, fein Renntniffbolles Gebnas niß; die Sprache ftand bein Rebenben immer ju Gebot; feine Borlefunegn waren finnreiche Unterhaltungen mit fich felbst / and genehme Conversationen. Salt aber mertre ber Jungling, baff, wenn et fich biefen Gra lien des Bortrages überließe, er von einem feinen bialeftischen Worenes umschlungen wurde, innerhalb welchem er . felbft "nicht mehr bachte. Strenge legte ers fich alfo auf, nach jeber Stunde bas forgfam - Gehorte in feine eigne Sprache ju verwandeln, feinem Lieblingswort, teiner Wendung feines Libs rers nachanfeben und eben biefe gefliffentlich Bu folchem Zweit verband er m vermeiben. mit bem Soren bad Lefen ber bewahrteften Schriftfeller alter und neuer geit mit gleis der Sorgfalt, und erwarb fich baburch, wie er glaubte, bie Fertigfeit; in bet Geele fes bes Schriftstellensvauffeinige Zeit wie in feis nem Daufe zu wohnen, alle beffen Bousbuth begueine und mistich zu gebrauchene en alfen

Beiten und in den verschiedensten Denkabten zu teben, aber auch ausziehen zu können und wit sich selbst zu wohnen. In dieser Nebung bestärkten ihn insonderheit Pkate, Baco, Shaftes buri, Leibnig. Riealso sühke te er sich freier und ferner von Gystemiseiz ves Lehrers, als wenn er dellen Wig und Scharssun siche ehrer Vou gesieht einen ähnlichen Rath, die Aten dahurch in ihrem Sinne nachzuahmen, daß man sich von ihr den ennsern.

Wer will, besolge den Rath; er wird sich hadurch frei, verjängt, herr über feist nen Seist, übertiseine Feder und Junge führt wir. Wer gegendeilst felbst im gemeinen Gespräch kein Urrheil verstehen kann, bis er es sich mit augenscheinlicher Mühr intdie trie uische Sprache über se her, und es sodann von sichele Erannenventungen, verseihe wit Gotz und mit seinen Weibe nicht anders als "ganssendental, triesson zu sprechen weiß, wer ist lahm, lahm an Worten, an Spbann ten, und pensistschut in Führungswas Lebensch

Belder Gori, welcher Dellige Riffe ihm quel eignen Gebeutch feiner Gite er? Com an Augendkraft des Urbebers dur kritischen Whis Wohle ware es; weim Er felbft, nachdent er bie über -lober gegen feinen Willen edfolge mit Wirklingen feiner Philosphie erwormes fich bon ihnen lokfagte, ben Wichrauch ber felben öffentlich bezeugte, und feinen prinits tiver Zweit erflatte, "Billion Epitalation abjuchen .. nicht aber burd biben bine Worth nach finite? vollen Deten , Der Bahrheir frach' tile BenVentell Laubfreit Boucalioner Docuen emiger Greenklelon ju phangen: 951 Die bolle Albfiche fann midentben if ein effnes Geftänbith baß fier mistelthen fen, ligerge beit Unterftehmenben gebfer als fein Beet? and ale feine Absticht. ni ne ni (altober)

Die Milisch ibealistische Erankseinden talphilosophen wollen wir sodann sammtlich und sondere in Eine Stadt thun, wo stead-gesondert von allen gebohrnen Menschen (denn sie Andinitit gekohren) sich idealistisch Brod backen und darüber ohne Object und Begriff ibealistisch Geschmackurtheilen; wo sie sich

Bealistische Welten schassen und solche "bie Son sein wied.", nach ihrer Moral, Rechtsund Tugendlehre, auch nach ihren "nerson de dingliden" Ehegesaben ibsalistisch einrichten, vor allem andern aber sich durch gegenseitige Kritik einander vollenden. Ohne neubinzukommende, neugetäuschte Jünglinge wäre ihr Aristophantscher Bögelstagt bald vallenbet. Hicet!

Wir inheß wollen ohne "Seamfeendanzalgen schmad, deffen Principium in überfinnlichen Substaat der Menfcheizin absolut Undewusten wodner" hien nieden im Bewußten unfern Safchmack bild den, die Egfeye und Analogieen der Nachre kungn lernen, und weder Aunst nach Wiffenschaft des Schönen zum Spiel ober zur Absterei, sondern mit frohiichem Ernst zur Bildung der Nenschheit gebrauchen.

Weimar, den 1. Mai, 1800.

3. S. Herder.

## 3 nhalt.

Erfter Theil.

Wom Angenehmen und Schonen.

Nom Angenehmen ber untern Ginne.

Mas angenehm heiße? S. 5. 6. Anger nehm dem Gefühl und Borgefühl. 7—9. Abschen. 20. Ob das Angenehme der sinntichen Empfindung vom Urtheil des Giesulens abhange? 'xx'. 12. Sieferer Erund des sinnlichen Wöhlgefallens, die Empfindung unfres Dafennst. 16. Angerung, Ecket. 17.18. Ecket auch in Absicht des Ungeziemanden und Unanstänbigen. 19-22. Das Angenehme des Geruchs und Geschmacks, ein ihnen hars monisches Gutes. 23 - 26. Ob Angepehri, School und Sie einander entgegengesetzt son? 27 - 30.

2. Bom Ungenehmen in Geftalten. S. 31.

Analytit bes Schonen nach vier Momens . sen des Geschmassenrtheile, 33. 34. Prüs fung diefer Momente. 35 -- 40. Das Boble gefällige bes taftenben Befühls. 41-43. Linien und Geftalten ber Bes ftigfeit. 44-47. Der Bemegunge 48-52. Of es eine Linie ber Enonfeit ober bes Reizes gebe? 53-55. Die Elltpfe. 56. Die Cyfinibel 57. Unbulationen. . - 18. Grund des Wohlgefälligen Ber Some 294 : metrie und Eurythmie der Beftalten. 59-63. Ob ein Geschmackentheil Bes griffe, Borftellungen und Brote nuffebe? .64-66. Geftalten des Angeriehm Bwecke : maßigen, Bwedmäßig : Angenehinen in ber Netur. 6p. - 70. Das Schone in Sieftalten. :7r - 73. Allgemeine Refule

3. Bom Schonen und Angenehmen ber Umriffe, Farben und Ione. S. 79.

Ochonheit des Lichtes, S. 81. 82. Kins fterniß. 83. Bas bas Licht dem Zuge eigentlich gewähre? . 84 - 86. Gefet der haltung, 86 - 88. Dieles auf Ciumal, aus Einem Dunct, ein Ganges: 88 - 90. Untrennbare Leiter ber Farben. 91-94. Grund bes Anges nehmen der garben. 94. 95. Schwarz. 96. 97. Licht, ein Medium, bas die Regel felbft expaniret. 98.99. Master Schaff ausbricke? S. 109-102. . Jedermann verständlich, 103-105: Was darque, daß er fich in Bellen zeitmäßig bewegte folge? 106. Er giebt eine Salt tung in Zeitmomenten nach einander, Cons fonangen, Accorde, eine Scala, 107 -209. Ob das Sahlen ber Werhaltniffe \_ die Anmuth der Musik mache?, 110 -114. Birkung ber Tone in elaftischer Ditempfiddung. 215 - 117. Urfachen Der Berichiedenheit diefer Birfung. 118. 119. Beite Regel des Toppenflus. 120226. Bas dit fritifie Philomphie van der Mufit halte? 127 - 130.

4. Von ber Bebeutsamkeit lebenbiger Geftalten jum Begriff der Schönheit.
6. 131.

Recapitulation. 133-135. Ob jede Geftalt einen Erponenten ihrer Bedeutung Babe? 136-140. Ochonheit ber Blume. 141. 142. Des Baums, Der Fruchte. 143 -145. Meeresgebilde. 146. 147. Bas und in Bildungen widrig und haflich fcheine? 147. 148." Ochonheit ber Dees resgebilde. 149-151. Uns fremde Ge: ftalt der Luftgeschöpfe. 152-153. Scheins . bare Disbildung der Gefchopfe zweier Elemente. 154 - 156. Birthalitat ber Luftgefcopfe. 157. 158. Berhaltniß der Erdaeschopfe ju und. 159-162. Bels che Gestalten unter ihnen wir fur fcon halten? 163. Schonheit bes Denfchen, ein Ausbruck feiner Birtualitat. 164 -170. Refultate. 171 - 179.

5. Vom Misbrauch ber Namen.

1. Des Angenehmen. Db es bem Ochonen entgegengefest fey? 180-183.

- Ochdne: des Plates. 1861. Der Platos nischen Schuler. 1886. Der Platos nischen Schuler. 1888. 189. Bemühung gen der Kranzosen, Englander und Deutschen um Entwicklung vieses Bes griffs. 190.
  - 3. Intereffe. Entöchtlicher Doppelfinn des Worts. 193. Norhwendiges Ins tereffe am Schonen. 195.—197.
  - 4. Reit, Rührung. Bas Reit, Ans muth, Charle fep? 197 201.
- 5. Begriff. Formier: 3we4mde fig.teit. Formi Ob Gofcmackes urtheile ohne Begriffe. seyn tonnen? 201;+207. Obe eine Zweckmäßigkeit shne Zweckstatt finde? 208. 209. Wise brauch des Worts. Form. 209. →211.
  - 6. Bolltommenheit. Db Schonheit ber finnitche Andbrud einer Bolltoms menheit fen? 222. 23. Difbentung biefer formel. 214-19.
  - 7. Mothwendiges Wohlgefallen ahne Begriff. Allgemeine

Och onen. Os der Künstler, sür den gestieinen Geschmack arbeite? S. 219.
Eprannei des Normalgeschmacks. 220—
222. Prufung der Gründe, pauf des nen die allgemeine Nordwendigkeit der Geschmacksurcheite ruhen soll. 223—
234. Wie allein diese sonderbare Theos rie entstehen konnte. 331—44.

6. Von einer Regel bes Schönen. S.

Daß es eine folche gebe. 247. Daß dies bei fe nicht whre Begriffs exkank werde. 249. Rom Typus kebendiger Bildungen weinin der Nature. Ursachen dieses Typus. 251—54. Typus der Mensch verschengestalt. 254—56. Der Wensch dent in Gestalt. 254—56. Der Wensch velchen im Gestalt. Menschen. 257—259. Gestaltenschopfung im Menschen. 260. Nach welchen Regel und zu welchem Zweck er dichte? 261—65. Baco. 266. 267.

ការប្រកិត្តស្រីក<u>ព្រឹក្សាស្រីស</u>ា ប៉ុន្តែនគ្នា រក្សា ទូកទេពេល ស្រីសាសា ក្រុមិនរក្សាសាសាសាសិក ลที่หนัสที่เขาเก็ดเก็บ กุ้าการเมื่อกักการ ห เก็บ เก็ด

ត្រាស់សំខាត់ (100 ខេត្ត ពី២០គឺ ៤០១៦) បន្តវិ ការពេលវិទី សេចក្តី (១០ ខិត ១០០០ ១០០ សមត្ថិបានរបស់លេខ ១០០០០០០ ភូមិ (១០០ សមត្ថិបានរបស់លេខ ១០០០០០០០០០០

unuch fin bill bago bei bie ber bif betoen der bie beite ber beiter beiter beite beite beiter beite be

grante und Kunftrichtenet.

20. durcht in der eine Die eise uns gestellt in der eine der eine

I. Dietur und Rumft. So a.

3ft Unterfchied von einander. S. 3 – 9.

3 Der Menfch, das Kunftgeschöpf, ges

1 fünffen jum Kunster ber Platuk. 10.

Bee ihn bagu erzogen? 11 – 13. Freie

2. Met.

und unfreie, auch Magifter : Runfte. 14 - 17.

Erfte freie Kunft bes Menfchen, bas Bauen. 18. 19. Unter Baumen, in Sohlen. 20. 3weck ber Baukunft bei verschiedenen Wölkern. 21. 22.

3weite freie Runft bes Menfchen, ber Garten. 23. Eine fortgehende fich erweiterniten Gunft. But bill fruheften, und spätesten Cultur. 24 – 26.

Dritte freie Runft bes Menfchen, Rleidung. 27. Berdienfte des Beibes um fie, und burch fie auf mehrere Runs fte. 27 – 34.

Wierte freie Kunffore Mehrchen, das Schone in mannlichen Uchungen und Kampfen, mit feinen Folgen. 35. 36.

Fünfte freie Kunst des Menfchen, Sprache = Werdenstehle des Webed um diet feite. Wie sehr die Sprache eine freie Lunft sep. 36 — 39. Unibni ber Kritik über die erste Kunstbildung des Werschen. 40.41. Proffung dieses Ukrhaile. 32 — 50.

# a. Poeffe und Berebfamtete. G. st. ..

Ob Beredsamteit ein Spiel mit Ideen sen, um die Zuhörer zu unterhalten? 53. 54. Ob die Dichtkunst ein Spiel mit Ideen sen, wobei für den Verstand auch etwas heraustommt? 55 – 57.

- 1. Bon ber Dichtkunft, als eine menfch. liche Runft betrachtet. 58-60.
  - 1. Das Epos ber menschlichen Natursprache. Wie es entstand. 61. 62. Sein Wesen. 63-65. Sind Dichtungen bloße Ibeenspiele? 65-70. Wirkungen des Epos in den all testen Zeiten. 70. 71. In spätern Zeiten und als Noman. 72-75.
  - 2. Poeste menschlicher Empfins dung. Sie ist kein bloges Spiel, weder als Melos, noch als Orama. 75-77. Irrung durch das Wort Spiel in seiner vielfachen Bedeus tung. 78-87. Wiefern spielt das Orama? 87-89. Wiefern der Rosman? 89-91. Wiefern der Scherz? 92-94. Pindar über die Wirfuns ien der Dichtunst. 95-97.

II. Bon ber Berebsamkeit als feiner menschlichen Kunft.

Mas Rede sey? 98. Ob in der griechis
schen und römischen Beredsamkeit Ges
schäfte zum Opiel der Einbildungskraft
gemacht wurden? 99. Wistraliche der
Redekunst, wenn dieses geschah. 100.
Kranzösische Esbreden. 101. Französische
Wohlredenheit, 102—104. Wohlredens
heit der Engländer. 104. 105. Deutsche
Beredsamkeit. 106. 107. Zweck der gros
ken und der ruhigen Veredsamkeit. 108—
112. Nußbarkeit der Anstalten dazu.
113—116. Ausmunterung, die Rede
als Kunst zu üben. 116—120.

III. Bon bilbenben Runften. 121.

Rritifdje Erflarung berfelben. 123-125.

Plakit, eine schone Runft der Menscheit. 126. Ihr Utusang und Wesenhaftes bei den Griechen. 127—133. Ihre Bedeutsamfeit und Wirkung. 134—139. Ihr Entes für die Menschheit. 140. 141. Kritische Erklärung der Mastertunst und Luftgärtnerei. 140—146.

# IV. But Matt. March 1997

Rritifche Erflarung berfelben. 149. 150.

Mafik, eine Kunst der Mensch:
feit. 151. Ihr Grund in der Ratur.
152—156. Begleitet mit Tanz, Stims me und Gebehrdung. 157—162. Birskung ver Musik. 263. 164. Ihre drei Regionen. 165. 166. Ob sich der Ton mie nom Bort oder non der Gebehrde wennen durfe? 167:1702. Was die Mussik von allem Fremden gesondert habe?
171. 172. Ob das Nogukergehende in ihr ihr zum Nachtheil geveiche? 173—175. Ob sie Wiederholung leide? 176.
177. Vom Werth der Musik für die Cultur. 178—181. Leibnis über Macht und Anwendung der Rusik, 182—186.

- V. Von Kunftrichterei, Geschmack und Benie. S. 187.
  - 1. Rritische Definition ber ichonen Runfte. 191 94.
  - de: Euwimierder frieifchen Geschmackgurtheit le. Prufung derfelben, 1795 - 203.

3. Rritische Ausspende vom Stife. Phile

feiner Rraft; feines Berts, feines Bredts,

iris II. Ge fchmadt. Oblierrerftes Princis mini der Kunfdeyn könne? 23C-232-Wefhalb der Gekhmad Bezeichnung des Eutsivirten und Cultivabeln. morden?

234 — 239. Wiefern Geschmackeurtheis le ber sogenannten Kennet gelten? 239. 240.

2. Ber ich ied enheit bes Ges ich macks. Warum man über ben Ges ichmack nicht streiten muffe? 241. Ber:

1. Mach der Beschaffenheit der Organe, bes Temperaments, des Alima. a42. 243.

a. Gewohnheiten bilben bem Gefchmad.

- 3. Den Geschmack finirten Muffer, der nen man willig folgte, 246 247.
  - 4: Neuhervorftehefibe Muffer ind Uebungen andern ben Gefchmacht 248.
- 3. Bilbung bes Geschmacks. 249. Baiptfrage: woran man Geschmack has be? 250. Geschmack muß in allem herrs schen, das von uns abhängt. 251. Pros ben des Ungeschmacks bei fernher erborgs ten Uebungen und Künsten. 252 255. Ursachen des fortdaurenden Ungeschmacks in Deutschland. 256.
- 4. Sulfemittel gur Bilbung bes Gefdmads.
  - 1. Fruhe fange fie an. 258.
  - 2. In nichts fey Ungeschmack erlaubt.
  - 3. Nichts ichabet bem unreifen Geschmad mehr, als wenn man alles jum Spiel macht. 261.
- III. Kritif. 264. Sie ist Ausspruch nach einer Regel, mit Gründen. 265. Ein apodiktisches Tribunal der Kritik ist eben so lächerlich, als anmaaßend und

196 . Addblid . 2661 267. Bas Revenfiren heife? In Arbeiten bes Fleifes, in Biffenfchafe ... ten und Runften, in Berfen bes Genies und Charafters. 268 - 272. Bas bei Misbrauch berfelben die Nation-für Mits tel gegen Diefen Diebrauch habe. 272 - 76. The state of the second A 19 2. 1. \$1.4 gan (1) \$7 ab (1) Admilia Contractor of the Committee of the Market Co

Sea of the second Clare Control of the Second

### .....Inhalt.

com Derftiger Achelle

# I. Bom Erhabnen. G. i. 19

1. Gefchichte bes Erhabnen in ber menfchlichen Empfindung. G. 4. De ble Griechen vom Erhabnen und Och nen im. Gegenfaß ; gefchrieben ?1 5. Warum nicht? 6 Longins Erhabs nes, mas es fen ?, 7. "Di man das Ershabne und Schone Bunftmaßig trennen muffe? ,8 - 10. Ob das thatige und leis .. bende Principium in der Natur gu biefer Eintheilung Unlaß gegeben ? 10 - 12. Burte vom Erhabnen und Ochonen. 12 - 14. Gefchichte bes Schonen und Erhabnen im Unblict'ber Ochopfung. 16. Der Weltgeschichte. if. Der Künfte und Biffenschaften. 18. In unfrer Ems pfindung, beim Unblid des Simmele.

19-23. Des Meeres. 23-26. Der Berge und Abgruchde. 25. - 28. Der Nacht. 29. 30. Joher Baume. 31. 32. Der Schulwissenschaften. 33. Der Arith: metik. 34. Poetik. 35. Der Moral und Geschlichte. 35-38. Der Philosophie. 38. 39. Verhältniß beider Besgriffe zu einander. 40-42.

2. Kritische Apathic bes Exhabnen. 43. In Frage und Antwort, dwanzig Fragen: 45 - 88.

g. Bom Erhabnen, ein Entwurf. 89.

I. Workerklatungen des Erhabs nen. Hoch, Höhe, Größe. 9i. 92. Hochachtung; Staunen, Erstehnen, Entseken, Schauder. 93. 94. Tiefe, Weite, erhoben, ethaben. 95. Ers habne Gebanken, Gefühle. 96. Ges fühl bes Ethabnen, Elevation, Erhebung, was es sey? 97. Das gegen Parenthyrsus. 98.

Al. Grund des Erhabnen in der Matur und der menfchlichen Empfindung 28. ilisse Bildung. 99. Höhe ne Tiefe, Gimmal und Erde. 100. Uebertragung dieses hemisphies in die menschliche Seefe, 101. Maas und Umschrönkung desselben. 102. Stille Einwirkung des Erhabnen. 103. Hohe Gedanken, Sessinmungen, Thaten. 104. Ausbruck des Erhabnen. 105. Erklärung. 106.

III, Sinne jum Gefühl bes Ers habnen 207. 20pm erhabnen Schaus ber. 407.

- z. Erhabnes dem taftenden Gefühl. 109.
- : 2: Dem Gesicht.- nic. .
- IV. Runfte, in benenfich bas Ere babne bem Anblic offenbaret.
  - Juber Baufunft, 111. Bey Iles gyptern und Griechen. 112. Das Ers habne der Peterstirche. 113.
- a. In der Bildneret. Pomheiligen Styl der Griechen. 113. 114. Seit wann dies Erhabne von der Erde vers schwunden? 114. 115.
  - 3. In der Malerei. Unterschies ber alfen und neuen Malerei. 2160

2019 Dag bas' Erhabne auch eneralfis, b. i. fortschreitend wirke, in Diefit und Dichtfunft. riz. ris. > V. Boin Erhabnen horbarer Ges genftanbe. 119: Db bies Intervalle ber Ocala machen? 120. Ob bas Geher objective-Formen gebe? 121. Wirfungen beffelben burch Successibh und Progression in viet Urs ten der Energie. 121 - 126." De bas Erhabne auch hier ohne Dads bewirft . werde ?: 126. Biefern: alle Runfte bes Schonen ein: Umermefbares haben? 127. . 128. Bon ber fogenannten reinen Obs jectivität der Doeffe. 129. .. Salfche Cis tation Somers hieruber. 130. ber fogenannten reinen Gubjectivitat ber Prefie: 131. Unwendung bes Ges fetes der Progreffion auf Milton, Rlops ftod, das Drama u. f. 132.4 134. ::: Proben aus bem Altertfum , bag beim Erhabnen ans Unermegliche ein Maas

19: VI. Das Sittlich : Ethabne. ? Bie nothwendig. In thm Maas fip? 136-

gelegt werbe. 135: 136.

137. Ber waren ind die fittlich: Ers habensten der Menschen? 133. Woran 16th des Erhabnen am mets ften stoße? 139. Proben fahicher Ers habenheiten, in Aussprüchen der kritis ichen Schule. 140—142. In hohen praktischen Grundsägen dieser Schule.

nolloudfür 147.

vije Das Erhabne im Biffen ift nicht Eranssendenz, die uns im Lees ren Michts giebt. 143. Bas das Ers habne im Biffen fen ? 149. 150.

N. Vom Ident des Schönen, 251.

Rritifche Grundfage hieruber und 3wetfel bagegen. 153 - 172.

Beve und fein Gefchlecht. 173 - 176. Bon wem gebildet? wie beftimmt in Ges

2. Ursprung bieser Jounte. 179.
Reine Jose ver Forme bie ben Menschen von Thier unterscheiber. 180. Wo nothe Wendich also das Josef beginnen muße 187 181-182. Mas daber sofgted 183.

184. Erficeung ber hohen Rube, ber 111. fillen Burbe, ber erhabnen Einfalt aus ber Geftalt des Menfchengebilden, 185 -375 9 187. G. C. C. " 3. Bolgen bes Ibeale. Bur bie gries difchen Runftichulen. 188. 1891 fpatere Belten: 190. 191. 4. Unterfchieb bes Indivibuellen "nnb bes 3beaten. 192'-194. 08 es auch Thieribeale gebe? 195. .: 5. Ochluffolgen. Gegen die Formlos figfeit. 196. Unterschied zwischen ibeis firen "und: idealifiten. 197. ? Off ini... allenthalben ein Ideal ftatt finde? 198. 199. Db andre Bolfer das Ideal der Griechen gehabt? 200. Db ber mos ralifthe Gliebermann ein-Ibeal fen? 201-204. III. Bon schonen Wiffenschaften und "Kunsten, 2051. : Aritische Misteutung des Ausbruffs. 207.

208. Ursprung besselben, 32p9,7 212. Erweiterung und Weredlung bes. Hegrisse ... bei verschiednen Boltern, 222,2326, Alle

malich in Deutschland, 227, 38 welche Zeiten uns die fritische Ges schmacksphilosophie jurudwerfe? 222 – 226.

- Begriff der schönen Wissens schaften und Kunfte. 227. Was sie nicht senn wollen? 228. Dages gen ihre Bestimmung und ihr Charaks tet. 229-231.
- Stags 1. Bos ift im Menichen cultivabel? Glieder, Sinne, Seelenkrafte, Reigungen. Bestims mung der bildenden Kunfte und Wife fenschaften nach folden. 232 242.
- Frage 2. Was ift burd Mens fchen bilbbar?" Die Natur, bie menschliche Gefellschaft, die Mensche heit. Daher entspringende schone Kunfte. 243 – 246.
- Frage 3. Bie mirten Wiffens fchaften und Runfte gur Culs tur der Wenschheit? Durch Bif fen Biffenschaft, durch Konnen Kunste. 246-352.

IV. Schönspeit als Symbol ber Sittlich-

Rritische Erposition des Symbole und der Sittlichteit in Symbolen mit Anmerkung gen. 255-267.

1. Das Schöne als Symbol bes trachtet Natursymbole. 267. Grund ihrer Bebeutung. 269 – 271. Convens tionelle Symbole. 272. 273. Unters schied ber Symbole fürs Auge und Ohr. 273 – 277.

2. Wie kann eine schone Seftalt Symbol der Sittlichkeit wers den? 278. Wodurch nicht? 278—280. Non der sittlichen Grazie vers schiedner Kunfte. 280—284. Verschieds ner Lebensalter. 285. Nom Naiven, Sentimentalen, von der Natur: und sittlichen Poesse, nach unfern Zeiters fordernissen, Gesinnungen und Wuns schen. 286—292.

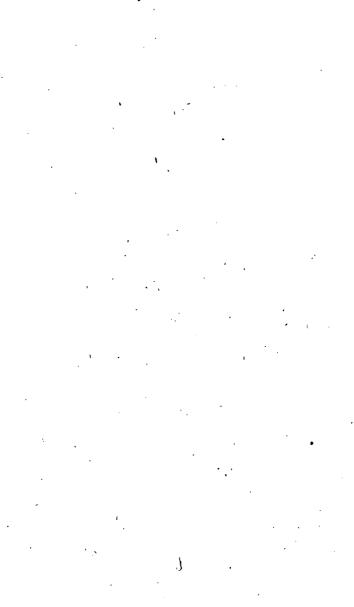

. . . . . . • 1 • • - . --• .

#### Ī,

Bom Erhabnen.

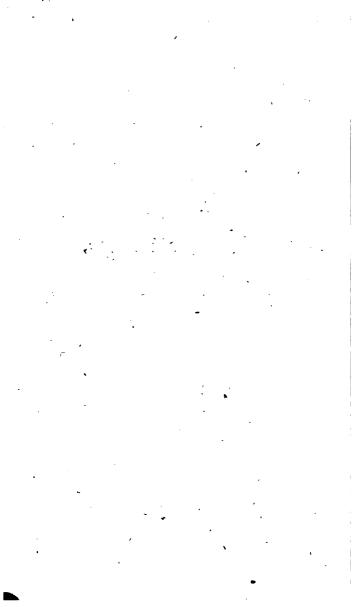

I.

Geschichte bes Erhabnen

in ber

menschlichen Empfindung.

,

` ` `

,

- 21. Wenn man vom Schönen spricht, denkt man gern an die Griechen. Ift Ihanen ein Grieche bekannt, der vom Schönen und Erhabnen geschrieben hatte?
- B. Wom Schönen mehrere; fongin vom Erhabnen. Bom Schönen und Erhabnen, neben einander gefest, fenne ich keinen.
- A. Und boch war ben Griechen, wie wir fahen, jene andre Verbindung bes Schonen und Guten, des Schonen und Rechtschaffnen, Tapfern (xale

n'ayads) fo geliusig, und vom rade nay vyndw oder vynes sprechen sie nie?

B. In dieser Werbindung klingt schon . bas Wort wibrig. Wenn das Schone ihnen das hervorscheinende, das in jeder Urt Bortrefliche mar, so konnte, von Prunkund Großsprecherei (vynyogia, υψηλαυγενεία u. f.) gesondert, bas magr= haft - Erhabene, bas am schwerften gu erreichen ift, ihnen anders nicht als Gip. fel des Schonen, Bluthe der Tugend (aum agn 775, to augov), mithin raddigor, agiscr, bas Schonfte, bas Beft Man bekommt einen hoben Begriff vom Soch finn und Soch anstanbe (μεγαλοψυχια, μεγαλοπρεπεια) ber Briechen, wenn man Pindar und Plato liefet ober die Denkmable ihrer Runft fiebet.

21. Und Longins Erhabnes (rov405) darf es bem Schönen ober ber
Schönheit entgegengefest werben?

B. Nichts weniger. Auch ihm ists die hochste Hohe, Jule oder Starke der Rede (angolns nau skonn korwn). Lange vor ihm hatten die Rhetoriker die mancherlei Gattungen des Vortrages nach hohe enhabne und prächtige, mittlere und starke, niedrige und keine Reden. Schon Aristoteles \*) suchte dies Theilen und Unstereintheilen einzuschränken, das indes bei den Perioden, zur Wahl jedes Vilades und Wortes hinab, sast ins Unendliche und Wortes hinab, sast ins Unendliche

<sup>)</sup> Rhetoric. 3, 12.

the ging. \*) Der Natur ber Sache nach blieben die brei Haupt-Abtheilungen, bes Hohen, Mittleren, Niedern die gemeinsten Abzeichen; ihre Grenzen flossen in einander —

C. Mich dunkt, sie muffen bleiben, biefe Merkzeichen, die in der Runft am deutlichsten erscheinen. Mit Recht hat Winkelmann seine Geschichte der Runft nach diesem großen Maasstabe gesordnet. Phid ias und lysipp behaupten so wenig Einen Charafter des Stils, als Unakreon und Pindar.

21. 'Zu abschließend indes wollen wir auch hier nicht theilen. Lysipp, wenn wir dem lobe ber griechischen Spigrammas tisten trauen durfen (und wir durfen ihm

<sup>)</sup> S. Rhetores felecti, ed. Fischer, Lipf. 1773.

trauen) gab feinem Alexander ein fo Erhabnes, daß er felbst in fleinen Bildniffen ein Bott ichien; ber Siegesfanger Pindar dagegen schrieb auch Rlage- und Brautgefänge. Unfre Ration, Die von jeber geschloffene Zunfte geliebt hat, ift bei Werken des Geistes bisweilen gar zu bald mit Webegen, Banben und Claffen fertig, die auf Spruch und Gebot als unübersteigliche, ja zulest als naturliche Mauern gelten follen. Rundige fich Jemand in Giner Gattung von Beifteswerfen an; fofort foll er auf dem Schemmel diefer Werkstate lebenslang ihr leibeigner fenn. "Am Erhabnen halte er fich, ruft man; was mifchet er fich in eine frembe Proving? warum steigt er jum Schonen binunter ?" - Bei allen Mufen! bachten bie Griechen nicht; vielmehr glaubten fie, bag mer im Garten ber Grazien wohne, ihn ganz durchgehen durfe. Die Blume des Thals blühet sowohl für ihn, als wenn er zu ihr gelangen mag, die höchste Goldfrucht der hesperiden. Wie vielartig übten die edelsten Griechen ihre Kräfte, am Schönen sowohl als dem Erhabnen.

- E. Eine andre Veranlassung fällt mir ein, die vielleicht zur Abtheilung des Ershabnen und Schönen einlud; es ist die zweigestaltige Natur selbst, ihr thätig- und leidendes Principium, Tag und Nacht, Mann und Weib. Dem Mann gebührt, sagt man, Würsde (dignitas); dem Weibe Unmuth (venustas).
- 21. Auch hierinn ift ein Wahres, aber in feinen Grenzen. Muß nicht an Ort und Stelle der Mann auch sanft und nachgebend senn, oder foll er alloin bas oeu-

vor und deivor, lauter majestätische Tugenden üben? Bab es nicht unter ben Beibern auch Heldinnen an Gemuthsftarte? Ift Uphrodite allein Gottinn? ftehet nicht auch eine Diana, Pallas, Jus no, und in ber Gotterreihe Dion'n fus und Phobus da? Und Phobus, ist er allein Musagetes, ober nicht auch ber jornige Drachentobter? Sist Bacchus nur neben ber Ariadne, ober errettete er auch ben Olymp? Und um bis zu Kinbern hinabzugehn, erdrückte Bertules. ben Drachen nicht schon in ber Wiege? laffet uns alfo, wenn wir Geschlechter, Charaftere, Alter und Art bemerken und fondern, moralische Eigenschaften berfelben und Beiftestrafte nicht abzaunen. Das Sochste und Edelste sen uns allentbalben bas Schönste. In neuerer Zeit wars meines Wiffens Burke, ber bie

Topit bes Erhabenen und Schonen in Gang brachte.

E. Sein Buch hat mich nicht minder vergnügt als unterrichtet, wie es benn auch in brei Sprachen mit Beifall gelesen ift. Jedem Liebhaber des Schonen wun- sche ichs in die Hande. \*)

A. Burke war ein Talent und Einfichtsvoller, ein beredter, und wo ihn Vorurtheile nicht blendeten, ein sehr verftändiger Mann. Diese Schrift war ein

<sup>\*)</sup> A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the sublime and Beautiful, Lond, 1757. Recherches philosophiques sur l'origine des Idees, que nous avons du Beau et du sublime. Londr. 1765. Philosophische Untersus chungen über ben Ursprung unfter Begriffe vom Schönen und Erhabenen. Riga, 1773. bei Partinoch. (Uebersent von Garve.)

Berk feiner Jugend, und auch in ihr icon zeigt er gang ben Britten. Gein Erhabnes und Schones fest er in zwei Tenbengen ber menfchlichen Seele, faft abnlich ben beiben Grundfraften bes Universum nach Memton, Anziehung und Burudftogung. Wie bie Liebe aus fich geht und fich mittheilt, wie sie an fich zieht und sich vereinigt; so nach ihm bas Schone in feinen Birfungen und Objeften. Ihm ftebt ein andres Gefühl entgegen. das uns in uns juruckzieht, uns auf unferm Mittelpunkt festhalt, start macht Befahren ju überwinden, machtig zu ent fernen, was zu uns nicht gehoret. unfer ebles Gelbft mit taufent Phanomenen erhabner Empfindungen und Thaten. Bermoge biefer zwei Rrafte gravi. tirt und erhalt sich bas moralische Weltall, wie bas physische burch jene zwei abnliche Im Anfange ber Zeiten, erzählt die Sage, war in der Natur nichts als Hohe und Tiefe, whos nay 6ados. Die Stimme der Schöpfung erschallte; das Hohe stieg nieder, die Tiefe emporund es ward Ordnung, noomos.

Noch standen Fluthen über der Erde, ein erhabner Andlick. Wolfen brüteten über dem kleinen Erdern in einer sast unbegrenzten Atmosphäre; rings um den Erdern krachten und spieen Feuerschlünde. Fluthen und Wolken senkten sich; der Dunstkreis klärte sich auf, allmählig schwieg das Grimmen der Erde, und es ward eine bewohnbare Welt (x05405).

Leben

Beitungen 1764. St. 26.) murde hier einges ruckt werden, wenn diefe feubere Schrift hieber gehörte.

leben regte sich in ber Schöpfung; Rrieg, aller gegen alle giebt bem roben Sinn ein wildes Erhabene. Hier nicht alfa. Die Grenzen ber Geschlechter wurden getheilt; ber Mensch, begabt mit Vernunft, erschien; bas erhabenste Genschöpf. Wodurch erhaben? Durch Vergnunft, burch Ordnung.

Stamme und Wölfer tobten gegen einander; schreckliche Thaten geschahn und wurden angestaunet; Menschen, die sie volldrachten, Morder, Rauber, Unteradrücker standen als Gögen auf den Altaren; das war, sagt man, die Zeit des Erhabnen. Die Vernunft der Menschen klärte sich auf, die Billigkeit erwachte; und die Altäre der Gögen sanken! Die sessenwohls, der Billigkeit und Vernunft selbst gesesselt, sanden sich, und mit Kalligone zier Th.

ihnen andre, gludlicher als juver. Die Beit bes roh-Erhabnen ward eine Zeit bes fittlich - Schonen.

In Runften und Wiffenschaften thaten fich Bunbermanner hervor; fie wurben angestaunet, und je weniger man fie begriff, besto mehr veregret. Um geltenb ihre Gabe ju machen, bullten fie fich' in bas Gewand ber Erhabenheit ein, mit ungeheurer Wirkung. Man nannte bies Die Zeit bes Erhabnen. Das licht verbreitete fich; man begriff, woher, was fie thaten, fie gu thun vermochten, und abmte fie nach. Dber man fing an ftatt bes blos Betaubenben, bas Belehrenbe, bas Rugliche, bas Angenehme ju lieben; man fuchte bie Babrheit. Das einft nur angestaunte Erhabne mard jest ein mit bem Beift erfaßtes Erhabenes, xaddisor, agi-For, bas Bobithatigfte, Schonfte. Mit diesem Ueberblick ber Welt- und Menschengeschichte gehen wir in unser eigenes enges leben jurud; wie bort, so hier!

Stein und schwach empfing uns ber Schauplat der Welt; lauter Erhabnes und Großes, ein Unendliches (aneigen) tag vor uns; ein Unendliches an Vielheit, Umfang, Kraft; von uns unversucht, unerfahren. Wir konnten nicht anders als es an Kannen.

Der hohe Himmel! Was träumten wir nicht von dieser erhabnen Burg, von dieser blaugoldnen Wölbung, und von ihren Lichtern, dem Monde, der Sonne, den Sternen! Unsre Kindesphantaste flog in dies Land der Träume, bewohnte den Mond, berührte die Sterne. In den Brunn der Mongenröthe tauchten wir und und schifften im Zuge der Wolfen. Die

Rindheitspoesie aller Wolfer ber Welt wohnt in diefem Erhabnen. Sobe Weftalten, Botter und Beifter lebten einft nach bem Gesammtglauben aller Mationen ber Erbe in biefen erhabnen Begenben, aber ber Befte ober in ben Wolfen, ober auf einem Olympus. Wie war uns, Freunde, als uns zuerst die Nachricht zufam, bag diefe Befte, Luft, Die Sterne Sonnen und Erben fenn? wie erhabner ward unfre Aussicht zum Himmel ba, und wie schöner! Schöner, weil fie die Beere bes himmels zu ordnen anfing; und immer erhabner und immer schoner, je mehr fie folche nach einfachen, innern, ewigen Rraften ber manbelnben Weltforper orb. nen lernte. Jebem von uns bleibt gewiß bie Stunde feiner Rindheit ober Jugend unvergeffen, ba er biefe himmlifche Offenbarung zuerft empfing; Ber Mann, Der

uns unter bem Sterneuhimmel biesen Weltaufschluß gab, noch stehet er wie ein Genius vor uns, gen himmel weisend, unstre Blicke bestügelnd. Jest standen wir auf dem Altol, und fragten: "woweiter hinaus? wo ist die Grenze, der Schöpfung?" —

Und als der himmlische Genius uns naher trat, auch dies Bild der Einbildung ordnend; er zeigte uns Milchstrassen, Nebelsterne, Sonnenspsteme; dis endlich Herschel kam und das Buch der himmel, Blatt nach Blatt aufrollte. Die roh-erhabnen Träume unstrer Kindheis mit ihrem dumpfen Anstaunen sind verschwunden; ein Erstaunen andrer Art hat ihren Plas und besist ihn emig. Unser Geist, nicht unser/Auge, will jest umfassen das Weltall; d. i. er benkt dem Weltordner nach, Gottesgedanken Micht Grenzen giebt er bem Unermeßlichen, (kindische Phantasie!) sondern Gestalt, Ordnung nach einer innern ewigen Regel. Das Schönste und Höchste shat er hiemit zugleich erreicht: benn was ist höher und schöner als eine nach Einer innern Regel geordnete Welt (xospos)! ")

Und ba nur ein Geist diese Regel benken und wirklich machen konnte, wie nur ein Geist sie wahrnehmen kann, was ist Erhabner, was ist Schöner als diesermit feiner Kraft und seinen Gedanken alles erfüllende, ewigschaffende Geist, Er die thätige Regel alles Erhabnen und Schönen, des Universum. Jeder kleine Begriff falscher Erhabenheiten, samt ih-

<sup>\*)</sup> Τι ετι κοσμος; Ακαταληπίος περιοχη, θεωεπίπον πατασπευασμα, ασυνοπίου υψωμα, πολυχαραπτον μοςΦωμα, αιωνιου διαπροίημα etc. Secund.

rerabscheulichen Brut, Entsesen, Furcht, enge Persönlichkeit, Abgötterei, kriechender Dienst, Heuchelai, Lüge verschwinden. Einer regiert und ist und herrsche ewig, das erhabenste Schönste, das Best e.

E. Als zuerstich das Meer sah; auch ein Unendliches, eine himmlisch-weite Ansicht; bis wo es sich in die Wolken versor und der Himmel sich zu ihm senkte, verlor sich mein Blick in die ungemessene Höhe und Tiefe. Auf einem Brett schwebend zwischen dem Endlosen über und unter mir, durch Fluthen und Winde über einem unbekannten Abgrunde, welche Empfindung! Dern hört man auf den Schiff Abenteuer erzählen und liefet sie

<sup>\*)</sup> Te age madion; Emissador negrypes, structuslos ornes, seemen odoinogis u. f. Secund,

gern: benn über und im Clement biefer Wagniffe fühlt man fich felbst als einen solchen, fuha, stark, voll langer Gedansten und Entwürfe. Entriffen bemträgen Boben schwebt unfer Geist auf den Flügeln bes Windes.

Der Sturm erwachte, es ofnete sich ber Abgrund; die Winde heulten; Hohe und Liefe, Wolken und der Abgrund, Himmel und Holle sind Eins; wir wersten hinauf- und hinabgeschleudert. "Tritt an den Mastbaum, sagte ber Schiffer dem Unersahrnen, und umfass ihn; esist keine Gesahr!" Ich rief die Sinne zusammen; und in diesem Aufruhr der Natur erblickte ich welch' Erhadnes in einer höheren Ordnung! Bewirkt von allen Kräften der Natur in ihrer wirksamsten Bewegung und ergriffen vom ruhigen Auge. Die tausend Wellen und Wogen, die mit

Einem Schlage Himmelan fleigen und if. re Saupter frausen, bann über einander frurgen und niederfinten, im Saft bes viel-Pimmigsten Accords, nach allen Rrummungen und linien ber Schönheit, bis too die legte Belle in den dunkeln Sorigont binanfteigt; bie Bewegung bes Schiffs gleichstimmig ben großen Glementen, es schwebe in ben Wolken ober spalte ben Abgrund; bie geordneifte Republit, in ber Alles an Einem Ruf, an Ginem Bint, ja an Einer Linie, Ginem Punkt bangt; in ihr Alles gewogen, gemeffen, 'nach Geftalt, Zeit und Ort berechnet. Und'wenn ber Sturm entschlaft, in fanf. tern Einien die Wellen fich fenten, endlich bie Sonne hervortritt und fich in ber blangrunen Blache wiederum fpiegelt; ihr fchonen himmelslichter, Mont und Gonn' und Steine, ihr freundliche, uns regela

maßig besuchende Gaste, wie lieb send ihr bem Waller des einsamen Meers! Und ihr fernen Ufer, ihr Wolkengekronten Felsen, ihr bahin ziehenden Boget, ihr um uns scherzenden Delphine — erhabenschone, schönerhabene Jugend-Erinnerung, noch im Andenken sen mir gegrüßt.

Bir sahen Berge, Thurme, Felfen; .ach, wer deoben ware!" sagte unser jugendliche Geist; .und wer konnte nicht dort son!" sagte unser jugendliche Much. Wir erklimmten die Höhe, um auch zu senn erklimmten die Höhe, um auch zu senn kahlen Gipfel oder gar eine, Shne. Das Enstaunen war ausgelöset, aber in etwas viel Schöneres, die freie, weite Aussicht tief hinab und weit umber versmandelt. Was uns das Thal des Stauneus nicht geben konnte, gab uns die fighe im vielumfassenden, reich belehrenden Gestalten Barben Linien wechselnden, schönen Unblick.

C. Wir stiegen einst in den Schlund bes Berges und gingen gebudt, borend in der Ferne das Pochen bes hammers, bas Tropfeln und Rauschen unterirdischer Baffer, und fahn in tiefer Racht gulest bas flimmernde Berglampchen. Befannt mit diesen Bangen und Reichen fanden wir uns endlich auch hier zurecht. streichen die Gange, so liegen die Floge, fo schiebt sich bas Gesteln, fo brechen ble Metalle, so find wir an ber Beit," bies lernten wir unten und forderten biefe Kenntniffe ju Lage. Auf Wegen und Stegen glehen fir jest mit uns ; wir tennen bie Erbarten, erklaren uns ben Bau, ben Fall, bie Bilbung ber Begenben, was auf und in ihnen wächst, in welcher

Ordnung es wuchs und gebeihen konnte. In welch erhabneres, froheres Gefühl ift bas erfte dunkle Anstaunen des Berglampchens verwandelt!

A. Nacht und Lag wechseln auf unfter Erbe; man nennet ben Tag fchon, ble Nacht erhaben. Maturlicher Beise staunten wir als Kinber bas Dunkel an, weil wir ih ihm nichts fahen, nichts finden tonnten; gefürchtet aber hatten wir uns an einem Befahrlofen Ort vor bem Dunkel schwerlich ober minder, wenn nicht Mahrchen unfer icheues Ohr furchtsam gemacht und uns in ber allenthalben naturlichen Natur allenthalben Un - ober Uebernatur ju erwarten gelehrt hatte. Biel falsches fogenannt-Erhabnes kam bamit in unfer Ohr; in unfer gartes hirn brudten sich lügengestalten, bie vielleicht noch Die Geele manches neunzigjahrigen Rinbes betäuben. Da namlich bas im Duna tel erwachende, Auge ben schwarzen Raum. por fich nicht:anders als eine auf-ober por sich gebreitete Decke und die bammernben Bestalten auf ihr nicht anders als webende Schatten fiehet: fo entstand baraus bas Bild folder Schatten als lebendiger Luft. gestalten; Gespinnste der Jurcht, die fich ju unfern Traumen gefellten, Die unfre Traume felbst einluden und realisirten, furg Befpenfter, Erhabner Nichtige teiten ein reiches Beer! Wir famen gur Wernunft und lernten, daß Finfterniß ein Miches, bag Racht und Lag ein Zwillingspaar fen, die schone Folge Giner und berfelben harmonischen Regel. Jest grifa fen wir nach den webenden Schatten, und fanden mas fie maren. Wir freuen uns, vom Stral bes Tages ermattet, auf ben fühlen Abend und die stille Racht; wir

schlasen ruhig. Ein reicher Ersaß sener falschen Erhabenheiten ist, dunkt mich, diese erhaben schone Gedankenstlarheit. Die Nacht begeistert ben Weisen, nicht zu Hirngespinnsten, sondern wenn-ihn Blut und Herz, Gemuth und Sorge nicht deuckt, zum leicht und hellesten Fluge der Ideen; unter ihrem etzhaben stillen Hemisphär sind seine Kräster wie in elnen stillen Brehnpunkt gestammlet. Hat er damit gewomich ober berlohren?

C. Als Kinder spielten wir unter einer irralten, weitschattenden Elde, die wir, klein und jung gegen sie, mit Ehrfurcht ansahen. Sie schien uns eine in die Lust erhobne Welt, eine Stadt der Vogel; die Bluthenreiche Linde ein Universum summender, frolicher Vienen. Im Gip. fel der Fichte rauschte uns das Rustern

Berballnen Daturgeiftes, an ben Biees gen bes 2lhoens hing bits ben Rnaben fo reizende? Geheimniffvolle Mest des Won gels. "Ihm borten wir von Cebern giba none, von ben Palmbeilinen bes Mori genlanbes, avon bet Elde ju Dobonin, mit befit fibat unter Miten gefcheben mais welche Reihen erhabner Beschichten pflang. ten fich bamit in ben Barten unfrer Phafis tafie of ulifter geheimften Geelenneigung! Mit ben Pulmbaumen Orients Commen uns noch biefe Geschichten und Sagen wie Sugend Traume wieber; ble gange Weft bes Bunberbaren ber Taufend . und Cinen Rache liegt, wie in einem Zauberfee, in 'uns verfentet. - Allmablich erwachte unfre Bernunft und ordnete die Jugond. traume. Bewachse, Baume, Thiere, in allen Gattungen und Arten, lernten wir in ber Natur ober in magren Beschreibun- gen' tennen; foggr. fanben mir fle in Spfteme geordnet, und ftubirten an Allen Gin gemeinsames Maturbild, Ginen Topus. . So werben, so wachsen, so sub und ente werben sie (sogen wir juns jest); barum sind fie fo und nitht anders. Was auf Diefem Lebensbaums siner in fich wefentlihen Organisation und Naturbildung nicht wachst, ist Land und Traum." Anertennend biefen Typus, verfolgen wir ibu burch alle Bestalten; welch ein Erhabenfchones und schones Erhabene, geht uns in ihm auf! In jeber Pflanze, in jedem Baum, vom Dfop bis jur Ceber; vont Burm jum Ballfifch, beffen Rudengras te wir einst erhaben unfruchtbar anftaunten, wird uns biefe lebenbige Regel fichtbar. Die Milbe und ber Anochenberg, Elephant, sind uns in Ansehung ihres Baues und bes Beiftes, ber ihn befeelt, gleich gleich nieremurbig. Das Erhabne wird schon, das Schone wird ims erhaben. Haben wir gewonnen ober verlohren?

" B. Als man uns in die Schule führte, am une nichts erhabner als bas A B C vor; auf des lehrers Andis fant es gepraget. Das Buchftabiren flang uns fehr erhaben; Die grammatischen Regeln, Die Declinationen, bei verbis ber Infinitivus, und die Impersonalia bochst erhaben, weil fie die legten maren, und man nur durch Mube zu ihnen gelangte. Seitdem wir eine Philbsophie ber Sprai the begriffen, feben wir bas Erhabene eis ner Sprache, ber Sprache, bie wir am beften verfteben, verftanbiger ein. Der Dunft ber Schule, bas erhabene Sfotos ift in licht verwandelt; haben wir gewon nen ober berlohren?

A. Als man uns in die Schule ver Arithmetik führte, wie hoch ftand uns bas Dividiren, Die Buchftabenrechnung! von bem Calcul bes Unenblichen warb mit Staunen gerebet. Ein vernunftige lehrer zeigte uns, baß in der Arithmetik nur Gin Ding zu bewundern fen, bas Ginsin ber Geometrie nur ein Ding, ber Punft; in der Ana-Infe bas Zeichen=y ober vielmehr bie Geelentraft, Die diefe Zeichen erschuf und festhalt und gebrauchet. Diese nacte, trock+ ne, aber Werftanbreiche Erhabenheit, gemabret sie nicht mehr als jene falsche Bewunderung, die an Congruenz ber Figuren, an Confeructionen im Raum, an Ziffern und Zeichen haftet, und durch ihr Bewundern selbst sich als das, was sie ist, parstellt? Anstaunen ist ber Tob ber Mathematif; ihr Wefen ift mandngis, verstånbig lernen, begreifen, und ihre Frucht

30.00

das Erhabenschönfte, Maas, Man Unficht.

. C. Als man uns in bie Poetik führte; in welchen Hypfegorieen sprach man vom großen homer, vom erhabnen Dinbart Die Regeln über sie gingen noch erhabnere Seit wir zur Einsicht biefer Dichter getommen find, wie anders sprechen wie jest bas Wort "großer homer! ern habner Pindar!" aus! Mur im Schon nen groß und burchs Schonfte erhaben find uns beibe. Sophofles wenige Stus de zeige uns bie tragische Buhne ber Grie. chen auf ihrem Gipfel; fein Erhabnes ift, was nach bem Begriff feiner Zeit bem Ros thurn ziemte. Won Shafefpear, borten wir in unfrer Rindheit als von einem fast unersteiglichen Bels, einem unüberfege bar = Erhabnen; in teibenschaften als von elnem milben Orfan reben. Bielanb

magle die Uederschung; wir lasen seines Stücke in der Ursprache, und erklärten sie und; Scene, aus seinem Geist, aus seiner: Zeit. Wie andersereichien uns jest Shakespear! Sein Niedrie gest wie sein Erhabnes ist verständig.

B. Als man uns in die Moral führete, zeigten sich uns in ihr zuerst Ertres me, Engel und Leusel. Inder Gesthichete irāt Namrod der große! der große Nestwadnezar, auf, Alexander der Gott, Vero der Demogorgon. Erhadne Caristaturen wies man uns insonderheit in der Griechen und Romergeschichte. — Jethätiger unser Berstand ward, desto mehre kuntan wir dieser Ertreme zusammenrüs afen, verstehen, ordnen. Im Menschen erschien uns allenthalben der Mensch, uns gleich begabt, ober nuch Maas der Krästen, nuch Neigungen und Udung zim Gus

ten und Bosen gleich fühig. Die Twod der Voernunft erschoft, daß alle Halenstellhöherund alle Berge gedennuchigesweitlich sollten vor der Stimme, die Alles gleich macht, der Stimme menschicher Pplicht; und Gutes und Bosestvat am seinen Orgost in Einer Brust bessammen. Solvaties und Perifles, Acticus dund Lafar weigerten sich dieser Grimme nicht; Marc Aufrel sprach sie laut aus; im uns spricht sie durch alle Geschichte

Am In uns spricht sie auch übet uns selbist. Grenzenlas ausgesprochek ist das erhadne Wortz "achte dich selbstl! eben so them und verführend, als er sein tategorischer Gegenvus: in "verächte dich selbst im sam mürbe. Aus sich machen soll der Wensch Etwas; über dies Sewas ist er Zeuge, nicht Nichter. Das erhä Benke Selbstgefühl ist nur bas Gefühl ber Harmonie mit sich und der Regel des Weltalls, mithin das höchste Schine.

· 12 ...

: E. Als die frieische Philosophie auftrat, querft unbemertt, balb, als fie burch Prolegomenen und Recensionen imperatidift verfündigt marb, nabete man ibr Staumend. Rlofterleute tamen, bewunbernd in ihr die 1, Pflicht des Glaubens," geheime Befellschaftet : bas umfaifche aus prior ," aus welchem viel zu machen fen, Beltleute ließen fich erzählen ; was ber keitische Philosoph fage, und bie Mabemia Affen Ratheber, Die literariften Blatter geboren : Fallet nieber! faget nach! Das Unermegliche ift ermeffen, ber Abgrund rand licht geforbert, bezirkt und auf emige Beiten a priori geordnet. Das Unermeß. Liche Ermessen aneigon mengapapapapa) ift

sor euch." Je mehr man zu sich felbst kam und überbachte, "baß, was a priori sin uns ift, allverständlich und allverstanben fenn muffe, eben, weil es im Besmuth Jebes liegt; nur bann tonne eine "Philosophie mahr fenn, wenn sie, klar begrengt, fich jebem bentenben Bemuth jals feine Eingebohrne offenbaret. sin beritritiben Philosophie mabr ift, stome nur fofern bestehen, als es mabe sift; nicht weil fie es und well fie es fo fasget. So ergab fichs, bie erhabenfie Philofophie tonne nicht anders als die faß. lichste, a bas mabre Erhabene nicht ans bers als bie Summe bes Reinen, Rlad ten, Guten und Schonen fenn ober' waban.

. A. Hiernach, m. Fr., ruden fichauch Burte's Ibeen vom Erhabnen und Schonen anders; nicht Begenfage find Erhabne und Schona, :: fanbern Stamm und Zeste Gines Baums; fein Bipfel ist bas erhabenste Schöne. Der Schmerg bes Unftrengens oder: Unftrebens, ben bas Erhabne erreget, fam nur Spannung, mithin Uebergang gu ana bern Gefühlen fenn, ober die Feber. ere mattete Rrafelos. Die Milbe wies berum, die sich mit bem Schinen gefellet, muß burch ihre Anziehung auch Thatigfeit bewirfen, ober bie Febor. erschlaffte gleichfalls. Erstaumen alfo, Bewunderung und Sochachtuit ofmer bie Pforte jum hoben Schonen; nur

ober halten uns bei ber Empfinding nich Betrachtung desselben desso fester : so wie kein Gefühl des Schänen im bloffen Mittheilen und Verschwimmen que sich felbst besteben fann, oder es gerfließet. Alle Phonomene, pie Purte anfihre, laffen fichthiernachmeednemin Dasouns endliche Cantigory if Childring, Das rein und verftandig Erhabne in ihm, mithin bas bochfte und fchwerfe Schone zu suchen und zu finden; das Gefühl bes Erhabnen ist dem Gebiet bes Schonen Unfang und Enbe. Satte Leffing zu einem Commentar uber Burte's Buch Beit gewonnen, gewiß hatte er zwischen beis ben Principien in unfrer Matur GinBeit gesucht mid gefunden, ein Friebestifter zwischen bem Erhabenen und Schonen.

\*) Mendelfon's Anmerkungen ju Burte fteben in Leffings Leben und Nachlaß, Th. 2. S. 201. feine Meernfion des Werfs in ben Biblioth. ber fc. 28. B. 3. S. 290. 2,

# Rritische Analyse

de s

- Erhabnen.

erelands oblighed

ири брето

B. Dein Versuch ift mißrathen. Ich wollte einem kritischen Philosophen ben Inhalt unsres lesten Gesprächs, daß das Erhabne nämlich der "schwerzuerreichende Gipfel des Schönen sen, portragen; aber, aber — die kritische Analytik des Erhabnen — "

2. Nun bann. Damit wir biefe fritische Analytist") als ein Erhabnes nicht blos anstaunen, sondern als eine Unalytist analysiren, wollen wir uns aus ihr Fragen vorlegen; wer tust bat, beantworte die Fragen:

<sup>\*)</sup> Kritik der Urtheilekraft. S. 73. 7.

oben burch deft linangemeffenheit, welche fich finnlich barftellen läßt, rege gemacht und ins Gemuth gerufen werden."

#### are with E.

Enthalten fann bas Erhabne eben fo wenig in einer Form fepn, -als-bas Schone; beibe werben an Wegenstanben empfunden: Trift bas Erhabne blos Ipeen ber Bernunft, so kann es (nach den Grundsagen der Kritik felbft) kein Gefühl regen. Und, wenn sich Ibeen der Pernunft (nach eben dieser Rritif) nicht. barftellen laffen, wie laßt fich, ihre Unangemeffenbeitibarftellen? fobarstellen, daß Joeen der Vernunft dadurch ins Gemuth gerufen werben? Das gange Alterthum hielt Phibias Jupiter, Po: Inflets Juno für erhaben, gewiß nicht allein

allein durch das, was sie nicht, sondern auch was sie darstellten. Wer der Runst erhadne Formen abläugnet, mit dem ließe sich weiter in der gewohnten Runstsprache schwerlich reden; hätte aber die Naturkeine erhadne Formen, d. i. Formen, zu denen das Gefühl des Erhadnen freiwillig sich gesellt, woher sollte die Runst sie nehmen?

## "Frage.3."

Rann man fagen: \*) "der weite, durch Sturme emporte Ocean konne nicht exhaben genannt werden; sein Anblick sey graflich, und man mußte das Gemuth schon mit mans cherlei Ideen angefüllt haben, wenn es durch eine solche Anschauung zu einem Gefühl ges

<sup>\*)</sup> Rritif. G. 76.

stimmt werden foll, was felbft erhaben ift, indem das Gemuth die Sinnlichteit gu verlaffen und fich mit Ideen, die hohere 3 wedmaßigkeit enthalten, zu beschäftigen angereizt wird.

#### Untwort.

Aesthetische Gefühle (seste die Kritik selbst voraus) mussen ohne die hochpeinliche Halsgerichts-Ordnung gefühlt werben: denn freilich dem im Meer Ertrinkenden, vom Hansisch Verschlungenen ist der Ocean gräßlich. Auch ists gewiß, daß der Andlick des ruhigen Oceans (wenn man die Worte genau nehmen will) das Gemüth eigentlich weite, nicht hebe. Desto gewaltiger heben es aber die emporten Wellen, die allenthalben umher, ringsum den ganzen Horizont, sich in die Wolten stürzen und heben. So in der Nate

tur, und fogarin Gemählbe bes tampfenden Schiffes ober des Schiffbruchs. Wem ist lutrezens

Suave mari magno turbantibus aequora ventis etc.

nicht als ein erhabnes Bilb an die Seele gebrungen? wenn gleich vor einer wirklichen Scene ber Urt, wie in Shakespears Miranda, fein erbarmendes Befühlgewiß alle andre Empfindungen verschlungen batte. Ift bei einem folchen Auftritt ber Matur Alles in Sicherheit, so baß fein Ungftgesicht sich uns barftellt, feine weibliche Rlage ertonet; wer konnte, baß ber Aublid bes emporten Meers groß, ja, wie man fich ausbruckt, furchtbarfcon fen, laugnen? Die Britten haben prachtige Schilderungen biefes Gegenstanbes; und hatten Wir, hatten fie homer und Wirgil nicht?

Muß aber jemand fein Gemuth schon mit mancherlei Ideen angefüllt haben, wenn es burch folche Unschauung jum Befühl gestimmt werben foll; muß "fein Bemuth die Sinnlichkeit verlaffen und fich, wahrend bie Gee sturmt, mit Ibeen, bie bobere Zwedmagigteit enthalten, beschäftigen, wenn er zu erhabnen Empfindungen angereigt werben foll;" ber bleibt freilich Zwedmäßiger gu lande, um fich bas Gemuth mit mancherlei Ibeen babeim anzufullen, die bohere Zwedmäßigfeit enthalten;" nur urtheile er alsbann auch von biefen Naturscenen nicht, am wenigsten absprechend, verneinenb.

#### .grage 4.

"In bem, was wir an ber Matur erhaben gu nennen pflegen, jift fo gar nichts, mas

nuf besondre öbjektive Principien und diefer gismaße Kormen der Natur führte, daß diese
vielmehr in ihrem Chaos oder in ihrer
wildesten Unordnung und Vermüs
stung, wenn sie nur Größe und Macht blicken
läßt, die Ideen des Erhabnen am meist
sten erreget.

#### Antwork.

Das Chaos ber Natur sah niemand; absolut genommen ists ein Unbegriff: benn Chaos und Natur heben einander auf. Die Dichter schilbern es also nur als einen Uebergang zur Ordnung. Nicht anders denkts unste Seele. Alle Wesenheiten und Sigenschaften der Dinge waren in ihm sihon vorhanden; ungeregelt außerte jede schon ihren Trieb, und bestrebte sich ihren Plas einzunehmen; also ward Ordnung. Das Chaos selbst also war ein Streben

gur Regel, und biesem Bilbe ber Natur soll unfre Phantasie solgen. Wer mit erhabnen Gefühlen ewig und immer über bem Chaos brütete, ohne daß je eine Schöpfung würde, bessen Phantasie wäre das Thohu Wabohu selbst, für nichts, wider nichts, aus nichts, zu nichts, Zwecklos erhaben, erhaben Zwecklos.

Und wie könnte man an der Natur in ihrer wildesten, regellosesten Unordnung und Verwüstung ein erhabenes Wohlgesals ten" sinden, ") ohne daß, wenn diese Verwüstung auf einen blühenden Zustand ersfolgt ist, sich Trauer, Grimm, Abscheu, oder gar eine Verzweistungsvolle Leere der Seele, Verdruß und Ueberdruß in die Empsindung mischte? Gehe man über

<sup>\*)</sup> Kritif G. 77.

rauchende Brandståten, oder durch unabsehliche Felder voll savakrusten und vulkanischer Usche, ohne Ein erfreuliches Bild der umherliegenden glücklichen Erde, des schönen Himmels, des schönen Meers; nur einem Geist in Miltons Hölle könnten Gefühle des Erhabenen dabei geziemen.

## "Frage 5."

Daraus, sehen wir, daß der Begriff des Erhabenen der Natur bei weitem nicht so wichstig und an Folgen reichhaltig sey, als der des Schönen in derselben, und daß er überhaupt nichts Zweckmäßiges in der Natur selbst, sondern nur in dem möglichen Gesbrauch ihrer Anschauungen, um eine von der Natur ganz unabhängige Zweckmäs sigkeit in und felbst fühlbar zu machen, anz zeige. Zum Schönen der Natur muffen, wir einen Grund anßer und feichen; zum Erhaßes

nen aber blos in uns und der Denkungsart, die in die Vorstellung der erstern (der Natur) Erhas benheit hine in bringt; eine sehr nothige vorldusige Bemerkung, welche die Ideen des Erhabnen von der (Idee) einer Zweckmäßigkeit der Natur ganz abtrennt, und aus der Theorie desselben (des Erhabnen) einen bloßen Unhang zur afthetischen Beurtheilung der Zweckmäßigkeit der Natur macht, weil dadurch (durch das Erhabne) keine besondre Korm in dieser (der Natur) vorgestellt, sondern nur ein Zweckmäßiger Gebrauch, den die Einbile dungekraft von ihrer Borstellung macht, entwis stelt wird."

### Untwort.

Formlose Begriffe sind keine Begriffe. So wenig das Erhabene als das Schone ist in der Natur Eine Form, wohl aber ein an Formen ober Maaßen gefaster Be-

١

griff, eine von ihnen unabtrennliche Empfindung. Außer ber Natur giebts feine Natur, eine von ber Natur unabhangige Zweckmäßigkeit ift bem Wort felbst nach eine Bestandlose Dichtung. nun Ginerfeits nicht Jebe Zwedmäßigfeit in ber Matur fur uns Schonheit ift; fo find Underfeits Ideen bes Erhabnen von allen Gegenftanben ber Natur getrennt, im Chaos lustwandelnd, nichts als eine Berdung ber Seele, fie ju ben nichtigsten Truggeftalten gewöhnent. Bewahre bie Muse jeden Jungling vor diesem "Appendir gur afthetifchen Beurtheilung ber 3weckmäßigkeit ber Matur," in welchem unter ber Rubrik bes Erhabnen alle ihr Zwedmäßiges aufhort, und bas große Stotos beginnt, Chaos, Thohu — Wabobu, Bathos.

#### "Frage 6."

"Das Bohlgefallen am Erhabnen eben fos wohl als am Ochonen muß ber Quantitat nach allgemeingultig, ber Qualitat nach ohne Intereffe fenn, der Relation nach fubjettive Zwedmäßigfeit, und ber Modalitat nach bie lettere als nothwens dig vorftellig machen. Die Bewegung des Gemuths, die das Gefühl des Erhabenen als feinen Charafter bei fich führet, wird burch die Einbildungsfraft entweber auf bas Ers fenntniß: ober auf das Begehrungevermogen bezogen: da denn die erfte als eine mathes matische, die zweite als bynamische Stimmung ber Einbildungefraft bem Db: ject beigelegt, und daher diefes auf gebachs re zwiefache Art als erhaben vorgestellt 40 (rd. \* \*)

<sup>\*) 6. 78. 79.</sup> 

#### Untwort.

Heilige Tetractys! Da aber in ber Mathematik niemand ein Chaos anstauznen, sondern Verhältnisse bestimmen soll; wie kommt der Name hieher? "Wathemastische Ethabnes, wo die Bewegung der Seele durch die Einbildungskraft auf das Erkenntnissermögen bezogen wird." Im Dynamisch-Erhabnen wird sie auf das Begehzungsvermögen bezogen. Alls ob die Dynamik nicht auch zur Mathematik geshörte.

#### Frage 7.

"Erhaben nennen wir das, was fchlecht: bin groß ift." \*)

<sup>\*) @. 79.</sup> 

#### Unit wort.

Schlechthin großistnichts; jedes Grosse hat und gewährt Maas. Das Urwessen allein nannte die alte Philosophie aver persesos, ohn alle Größe, bei dem nicht nur jedes Maas als zu klein schwindet, sondern bei dem es gar wegfällt. Er xai mar, Ein und Alles, vor dem, in dem nichts groß, nichts klein ist.

## Frage 8.

"Wenn wir etwas nicht allein groß, sons bern schlechthin : absolut: in aller Absicht: über alle Bergleichung groß, d. i. erhaben nennen, so siehet man bald ein, daß wir für dasselbe keis nen ihm angemessenen Maasstab außer ihm, sondern blos in ihm zu suchen verstatten. Es ist eine Große, die blos sich selber gleich ist. Daß das Erhabne also nicht in den Dingen der Natur, sondern allein in unsern Ideen zu fus

chen fen, folgt hieraus. Die obige Erklärung kann auch so ausgedrückt werden: Erhaben ist das, mit welchem in Bergleis chung alles andre klein ist."

#### Untwort.

Der erste Sprechende konnte freslich Worte ersinden, wie er wollce, obgleich auch Er sie gemeinsamen Begriffen und Gefühlen ansügen mußte, sonst verstand, ternte und behielt niemand seine Sprache; wir aber sinden die Sprache, auch die Sprache der Empsindungen von den cultivirtesten Wölkern Europens praktisch und kritisch gebildet vor uns. Vom Ershahnen ausschließen zu wollen, was diese alle darunter begriffen, was jedes Mensschengefühl erhaben nennet, ja wovon alster Begriff des Erhahnen ausging, ist ein Despotismus, dem selbst bei römischen

Imperatoren nicht gefolgt marb. Erhaben nennen wir nicht blos, mit welchem in Vergleichung Alles andre klein ist, sondern auch Vieles andre, überhaupt das, was wir mit jenem Eminenten in Vergleich stellen. Von unten hinauf, vom höchsten Denker dis zu Virgils Hirten hinab \*) haben wir Maasstabe der Vergleichung, und vergleichen unvermerkt bei jedem Gefühl des Erhabnen. Die ganze Natur verlassen, alle Gegenstände und Maasstabe vom Begriff des Erbabnen entsernen, heißt sich selbst den Vo-

Quantum lenta folent inter viburna cupreffi.

Virgil.

<sup>\*) —</sup> parvis componere magna folebam,

Verum haec tantum alias inter caput extulit

urbes,

ven rauben, von dessen Standpunkt aus uns etwas hoch und niedrig, groß oder klein erscheinet. Wem nur das Erhaben ist, in dessen Wergleichung alles andre klein ist, der sagt entweder: "mir ist nichts Anschaulich- und Empsindbares erbaben," mithin horen alle Gesühle des Erhabenen in ihm auf; oder er sagt: "Ich bin das Einzige, absolut- und All-Erhabene: denn ich schaffe mir außer der Natur ohn alle Objekte, ohn allen Maasstab erhabene Gesühle; ich selbst aber stehenirgend. Schwebend über dem Chaos messe ich und bin nicht meßbar."

#### Frage 8.

"Michte, was Gegenstand der Sinnen fen tann, ift auf den Bug ber Ditrofto:

pien und Telestopien betrachtet, erhaben gu nennen. \* \*)

#### Antwort.

duf diesen Fuß betrachtet das Erhabene niemand, weber durch Telestope noch
Mikrostope. Um erhabne Empfindungen zu wecken, schrieb weder Swift seine Lilliput- und Brobdingaksinseln, noch
Woltaire seinen Mikromegas. Ik
nichts, was Gegenstand der Sinne senn
kann, erhaben zu nennen, so schwindet
alle Zusammenfassung, alle Gestalt, auch
der Idee des Erhabnen: denn selbst in
chaotischen Träumen aus Dünsten sich erhabne Wahngestalten zu schaffen, bedarf
die Phantasie Gestalten, Maasse.

"Fras

<sup>\*) 6. 83.</sup> 

## Frage. 9.

"Chen barum, baß in unfrer Ginbilbunges Fraft ein Beftreben jum Forttichritt ins Unends liche, in unfrer Bernunft aber ein Unfpruch auf absolute Totalitat, als einer reels Ien Idee liegt, ift felbft jene Unangemeffenheit unfres Bermogens der Großenschätzung der Dins ge ber Sinnenwelt fur biefe Idee, bie Ermes dung des Wefühls eines überfinnlichen Bermogens in uns, und ber Bebrauch, ben bie Urtheiletraft von gewiffen Begenftanden gum Behuf des letteren Gefühls naturlicher Beife macht; nicht aber ber Begenftand ber Sinne ift Schlechthin groß, gegen ihn jeder ans bre Bebrauch flein, mithin Geiftesftims mung, nicht aber bas Objett ift erhaben gu nennen." #)

<sup>\*)</sup> **6.** 84.

Imperatoren nicht gefolgt ward. Erhaben nennen wir nicht blos, mit welchem in Bergleichung Alles andre klein ist, sondern auch Vieles andre, überhaupt das, was wir mit jenem Eminenten in Vergleich stellen. Von unten hinauf, vom höchsten Denker dis zu Virgils hirten hinab \*) haben wir Maasstabe der Vergleichung, und vergleichen unvermerkt bei jedem Gefühl des Erhabnen. Die ganze Natur verlassen, alle Gegenstände und Maasstabe vom Vegriff des Erbabnen entfernen, heißt sich selbst den Vo-

Virgil.

<sup>\*) —</sup> parvis componere magna folebam,

Verum haec tantum alias inter caput extulit

urbes,

Quantum lenta folent inter viburna cupressi.

den rauben, von bessen Standpunkt aus uns etwas hoch und niedrig, groß oder klein erscheinet. Wem nur das Erhaben ist, in bessen Vergleichung alles andre klein ist, der sagt entweder: "mir ist nichts Anschaulich- und Empsindbares erdaben," mithin horen alle Gefühle des Erhabenen in ihm auf; oder er sagt: "Ich bin das Einzige, absolut- und All-Erhabene: denn ich schaffe mir außer der Natur ohn alle Objekte, ohn allen Maasstab erhabene Gefühle; ich selbst aber stehenirgend. Schwebend über dem Chaos messe ich und bin nicht mesbar."

#### grage 8.

"Dichte, was Gegenstand ber Sinnen fen tann, ift auf den Bug ber Ditrofto:

pien und Telestopien betrachtet, erhaben gu nennen. \* \*)

#### Untwort.

Auf diesen Fuß betrachtet das Erhabene niemand, weber durch Teleskope noch
Mikroskope. Um erhabne Empfindungen zu wecken, schrieb weber Swift seine killiput- und Brobbingaksinseln, noch
Boltaire seinen Mikromegas. Ik
nichts, was Gegenstand der Sinne senn
kann, erhaben zu nennen, so schwindet
alle Zusammenfassung, alle Gestalt, auch
der Idee des Erhabnen: denn selbst in
chaotischen Traumen aus Dunsten sich erhabne Wahngestalten zu schaffen, bedarf
die Phantasie Gestalten, Maasse.

\_Fras

<sup>\*) 6. 83.</sup> 

## grage. 9.

"Eben barum, baß in unfrer Ginbilbunges Fraft ein Beftreben jum Forttichritt ins Unends liche, in unfrer Bernunft aber ein Unfpruch auf absolute Totalität, als einer reels Ien Sidee liegt, ift felbft jene Unangemeffenheit unfres Bermogens der Großenschagung der Dins ge ber Ginnenwelt fur diese 3dee, die Ermes dung bes Wefühls eines überfinnlichen Bermogens in uns, und ber Gebrauch, ben bie Urtheilefraft von gewiffen Begenftanben gum Behuf bes letteren Gefühls naturlicher Beife macht; nicht aber ber Begenftand ber Sinne ift Schlechthin groß, gegen ihn jeder ans bre Bebrauch flein, mithin Beiftesftims mung, nicht aber bas Objett ift erhaben gu nennen.a #)

<sup>\*)</sup> Ø. 84.

Ralligone gter Eb.

## Untwort.

Daß jedes finnliche Objekt groß und flein gedacht, auch dargestellt werden fonne, weiß man; daß jede Empfindung von einem Objeft, es beiße groß, schon, erhaben, niedrig, flein, haflich nicht im Dbjeft fondern im Empfindenden fen, weiß Jedermann; daß aber gewisse Objekte, aus einem gewiffen Standpunkt, groß, boch, erhaben gesehen und gefühlt werden mogen', ift eben fo gewiß. Daß biefe Unficht, wie dies Gefühl, nicht im Gegenstande sondern im fühlenden Anschauer liege; (nochmals gefagt) baran hat feit bem Unfange ber Welt niemand gezweifelt, baß aber bas Gefühl bes Erhabnen von einer überfinnlichen Matur fen; daß es auf einer abfoluten Totalitat aberfinntich anfprechenten Bernunft beruhe, mem fagt ba fein Gefühl

nicht etwas Andres? Nur eine Grenzenlosse Phantasie schreitet ins Unendliche, nur eine Vernunft, die ihr Richtmaas verlobsen hat, traumt von einer absoluten Lotalität, die ein

integrae

Tentator Orion Dianae Centimanusque Gyas verfolgen moge.

#### "Frage 10."

Dir konnen also ga ben vorigen Kormely der Erklärung des Erhabnen noch diese hinzug thun: Erhaben ist, was auch nur denken zu kom nen, ein Nermagen des Gemuths beweiset, das jeden Maasstab der Sinne übertrifft."

#### Antwort.

Jeber allgemeine Gebanke auch von ber engsten Classe niedriger Objekte über-

trifft jeden Maasstab der Sinne, indem et; wie allbekannt, durch ihn ganz uns ausmeßbar ist. Wenn aber Erhabensenn auf eine Gemuthsvermögenheit ankommt Uebersinn zu denken oder als Uebersinn gedacht zu werden, wo wohnen die Schöspfer des außernatürlich schlechthin und absolut Erhabnen?

## Ein Mahrchen.

Am User des großen Weltmeers wans delte ein Weiser tiefsinnend über das Unsendliche. Weiter und weiter schritt seine Einbildungskraft fort in der unermeßlichen Wüste des Ursteren, und im Ernst glaubte er seine Vernunft mit der absolusten Totalität des Alls beschäftigt. Das Unendliche denken zu können, ja denken zu mussen, sprach er zu sich, macht mich zum Erhabensten der Wesen: denn

Die einzige Erhabenheit, bas abfolute Große schaffe ich selbst." In so tieffinnigen Gebanken gelangte er an einen Ort, wo im Usersande ein Kind spielte. In ben Sand hatte es ein lochlein gebohrt, und füllete es mit seiner kleinen Hand aus bem Meer emsig, emsig. "Was thust bu ba? sprach ber Weise jum Kinde." Ich schöpfe bas Meer aus, antwortete es freundlich, und fuhr fort zu schopfen. "Du, mit beiner kleinen Hand, bas Weltmeer, in diese Höhle? Thorichtes, Rind!" "Und du (antwortete der schöne. Anabe und erhob sich jum glanzenden Engel), du erhabener Weiser! Das Unende liche willst du nicht nur in bein noch engeres hirn faffen, sondern glaubst sogar, daß bein enges hirn dies Unendliche zu schaffen, eben gemacht sen; es mare nicht, wenn du es nicht schufest, b. t.

nicht phantasirtest? Als ob ohne dies lochlein im Usersande tein Weltmeer ware?" Der Engel verschwand; ob der Weise daburch belehrt worden, davon schweigt das Mahrchen.

"Anschaulich ein Quantum in die Einbils dungskraft aufzunehmen, sagt die Kritif selbst, ») um es zum Maaße oder als Einheit zu Größens schäung durch Zahlen gebrauchen zu können, dazu gehören zwei Handlungen dieses Bermös gens, Auffassung und Zusammenses wing: Mit der Auffassung hat es keine Noth: denn damit kann es in das Unendliche gehen; aber die Zusammensehung wird immer schwerer, je weiter die Auffassung fortrückt, und gelangt bald zu ihrem Maximum, nämlich dem ästhetische größen Grundmaaße der Größe

<sup>\*)</sup> Ø. 86.

Benfchatung. In ber Bufammenfaffung ift ein Größtes, über welches fie nicht hinauskommen fann." Bomit fie benn fich felbst wiber-Diefe Zusammenfassung heißt Maas, Form, Bestalt; fie geben uns die Sinne, die Einbildungsfraft erweitert fie, Werftand ober Wernunft fegen der Phantafie burch Berhaltniß Grengen. Um Savarn's Bemerfung, "baß man bie Pyramiden weber zu nah noch zu fern feben muffe, um ihren Eindruck nicht zu verlieren " \*) um fie richtig zu finden, bedarf es feiner Reise nach Zegnpten; jeber Thurm, jebes Bebaube, el ne Statue, ein Bemablbe; alles will feis nen Stand : und Befichtspunkt, nicht zu nah und nicht zu fern. Go auch jedes

<sup>\*)</sup> Ø. 86.

Bermogen bes Gemuths, bas allen Maasstab ber Sinne übertriffe; ju einner Bufammenfassung bedarfs einer Ansicht.

#### "Frage 11."

Seben dasselbe kann auch hinreichen, die Bestürzung oder Art von Berlegenheit, Die, wie man erzählt, dem Zusch auer in der St. Peterskirche zu Rom beim ersten Eintritte ans wandelt, zu erklaren. Denn es ist hier ein Besühl der Unangemessenheit seiner Eine bildungskraft für die Ideeneines Ganzen, um sie darzustellen, worinn die Einbildungskraft ihr Maximum erreicht, und bei der Bestres bung es das Maximum) zu erweitern, in sich selbst zurücksinste, dadurch aber in ein rühs vendes Wohlgefallen verseht wird. \*\*)

<sup>.</sup> S. 86.

#### Untwort.

Won biefer Befturgung und Bers legenheit, die aus einem Befühl der Uns angemeffenheit unfrer Einhildungsfraft für die Idee des Bangen, foldes darguftele Ien, indem fie ihr Maximum erreicht und es doch erweitern will, und weil fie in fich zuruckfinkt, dadurch in ein rührendes Wohls gefallen verfett wird," weiß ber Beschauer ber Petersfirche gerade am menigften. Wom Eintritt in Die Saulengange bis zur-Schwelle des Tempels, vom Eintritt in Diefen bis jum Sochaltar, vom beiligen Grabe bis zur Cuppole hinauf, burch alle Seitengange, bei jedem Nebenaltar find Schönheit, Ordnung und harmonie in ihr fo eurnthmisch vereinigt, daß das Bange in feiner Große baftebt, fast ohne baß man feine mabre Große abnet. jedem Schritt wird es großer, mit jedem

mal, ba wirs feben, aufs neue großer; bei bem Marimum, bas bier gefunden und aufgestellt ift, bas unfre Einbildungs. traft also nicht willtührlich aus sich erschaffen barf, ruht fie, erfüllt von Große, und weiß von teinem Bestreben voll bebestürzter Verlegenheit, bas Vollständige noch größer zu machen, ein Marimum zu erweitern. Aus Contorfionen Art murbe auch nie ein "rührendes Bohlges fallen" werben. Bei ben Gebauben ber Alten, dem Pantheon, dem Colifaum, bem Grabe ber Metella u. f. ifts ein Gleiches, vielleicht noch in einer höheren Art. Und o, wer einen Tempel Jupiters, wer feine Bildfaule ju Olympia feben konnte! Der flatternden Ginbildungsfraft maren da gewiß die Schwingen gebunden; fullt vom Anblick bes Gottes, ftanb ber Grieche anbetend. Unfre nordische Phantasie je kurzgespannter und unkrästiger, bessto unruhiger regt sie ihre Flügel, und wähnt sich an der Decke des Olympus, sie mit einem Flügelschlage zu durchbreschen. Das wahre Gefühl des Erhabnen kennt diese Unruhe nicht; es hebt und weistet sich mit seinem Gegenstande, bis es ihn umfaßt; nun ruhet es, wo nicht wie der Abler auf Jupiters Scepter, oder wie die ihn krönende Siegsgöttin, so wie Eine der Gestalten am Fuß seines Thrones.

#### Brag,e 12.4

Menn das afthetische Urtheil über das Ers habene rein, (mit keinem telcologischen als Bernunfturtheil vermischt) und daran ein der Kritik der asthetischen Urtheilskraft völlig anpass seudes Beispiel gegeben werden soll, so muß man nicht das Erhabne an Kunstprodukten, 3: B. Gebäuden, Säulen u. s. w., wo ein

menschlicher Zweck die Form sowohl als die Grage bestimmt, noch an Maturbingen, Deren Begriff icon einen bestimmten 3med bet fich führet (j. B. Thieren von befannter Raturs bestimmung), sondern an der roben Matur und an diefer fogar nur, fofern fie für fich Teinen Reis, ober Rührung aus wirklicher Befahr bei fich führet, blos fofern fie Große enthalt, aufzeigen. Denn in diefer Art ber Worftellung enthalt die Datur nichts, ungeheuer, noch was prächtig graflich mare; die Große, die aufgefagt wird, mag fo weit angewachfen fenn, als fie will, menn fie nur durch die Einbildungstraft in ein Ganges jusammengefaßt werden fann, \*) - Wer wollte auch ungestalte Gebirgemaffen, in wilder Unordnung über einander gethurmt,

<sup>\*) ©. 88.</sup> 

mit thren Eisppramiden, oder die duftre tobens de See u. f. w. erhaben nemen." \*)

#### Untwort.

Drei Blatter von einander hat Ein Berfasser beides geschrieben, wiewohl in verschiedener Absicht. Dort soll die rohe Natur und zwar ganz ohne Reize das Einzige senn, dem die afthetische Kritikihre afthetischen Urtheile anpasse; in ihr, der rohen Natur, sen nichts ungespeuer, noch prächtig, noch gräßslich. Hier soll niemand ungestalte Gebirgsmassen in wilder Unordnung über einsander gethürmt, mit ihren Eispyramiden erhaben nennen, weil "die wahre Erhabenheit nur im Gemüth des Urtheilen.»

<sup>\*) 6. 94.</sup> 

den, nicht im Naturobjekte muffe gefucht werden," mo das Gefühl des Erhabnen benn auch wohl niemand gefucht hat.

Aber ein afthetisches Urtheil soll burchaus keine Beispiele von Runstprodukten, 3. B. Gebäuden, Säulen wählen? Die reinsten Beispiele, die das afthetische Urtheil mahlen kann, an denen sich, ohne Befragen der Kritik, das Gefühl der Menschen durch alle Jahrtaussende hin erhob und stärkte.

Auch nicht an Naturprobukten, beren Begriff sthan einen bestimmten Zweck mit sich führet? So ift nichts Erhabnes in ber Natur, wie in ber roben Natur bagegen nichts Ungeheures, nichts Gräßliches! Eine neue Natursprache.

#### Brage 13."

"Ungeheuer ift ein Gegenstand, wenn er durch feine Große den Zweck, der den Begriff deffetben ausmacht, vernichtet." \*)

## Antwort.

So ift ber Hippopotamus nicht ungeheuer, weil er durch seine Größe, den Zweck, der den Begriff desselben ausmacht, nichts weniger, als vernichtet.

## "Frage 14."

"Das Gefühl der Unangemeffenheit unfres Bermogens ju Erreichung einer Sidee, die für uns Gefet ift, ift Ache tung." \*\*

<sup>\*)</sup> Ø. 82.

<sup>\*\*) @ 95.</sup> 

#### Untwort.

Das sagt bas Wort so wenig, als bas Gesühl ber Achtung. Achten heißtmerten, ausmerken, beobachten, befolgen, mithin hochhalten, hochschäßen u. f.\*) Achtung, die ich dem Geseß erweise, wenn sie vernünstig ist und wirksam seine soll, kann nicht aus einem Gesühl der "Unangemessenkeit meines Vermögens zur Idee des Geseßes" entspringen, noch weniger dies Gesühl sen; sonst achte ich nicht, sondern widerstrebe, verachte. Denn was gehet mich ein Geseß an; das, meinem Vermögen "unangemessen," mir fremd' ist.

<sup>\*)</sup> Die erfte forperliche Bedeutung mar fols gen, (ire post quem, fequi;) achter fes mand geben, auf ibn achten. S. Wachter, Schilter u. f.

ist, mithinials Lyrann gebietet? Wenn das abfalut. Gante, das schlechtsine Große meiner Einbildungskrafs sowohk als meinen andern Seeloukraften ganzunangemessen ist; so erhebt mich diesi Erhabne so wenig, als der Mann im Monde.

## "Frage 15."

Alfo ist das Gefühl des Erhabenen in der Ratur Achtung fur unfre eigne Bei stimmung, die wir einem Objekt der Natur durch eine gewisse Subreption (Verwechslung einer Achtung für das Objekt statt der für die Idee der Nenschheit in unserm Subjekt) bes weisen. \*\*

## Antwort.

Rehrt sich die Sache so? Ich achte und ehre die Ratur, weil ich mich achte;

<sup>\*) 6.96</sup> 

Ralligone ster Eb.

in mir verefre ich bas Erhabene und bin bas Erhabenfte, Stifter alles Grhabnen, byrch die Achtung, die ich mir selbst weiher: Die Ausführung dieses Grhems bewien wir gingsam;

"Frage 16.

Das Gefühl des Erhabnen ift alfo ein Gefühl der Unluft, aus der Unangemef: fenheit der Einbildungstraft in der affhetisschen Größenschätzung für die (Größenschätzung) durch die Bernunft, und eine dabei zugleich ers wechte Lust aus der Uebereinstimmung eben dies ses Urtheils der Unangemessenheit des größten sinnlichen Bermögens zu Bernunftideen, sofern die Bestrebung zu denselben doch für uns Gesletz ist.

#### Antwort.

-Das Gefühl bes Erhabnen ift alfo. Pein, ein Rampf zwischen ber Beenunft und Sinnlichkeit; eine unluftige luft, eis ne luftige Unluft.

Frage 17.ª

"Es ist namlich für uns Geset (ber Bers nunft), und gehört zu unser Bestimmung, alles, was die Natur als Gegensstand der Sinne für uns Großes enthalt, in Bergleichung mit Ideen der Bernunft für klein zu schäten.

## ा करता के पश्चिम सम्बद्धिक है। है।

Meine Bernunft fagt iner die Gefegi nicht. Was in der Ratur finnlich groß ift, behafte feinen Betth, wie bas den Bernunft Größe ben Geihent

#### "Frage 18.9

"Und was das Gefühl diefer überfinnlischen Bestimmung in uns rege macht, stimmt ju jenem Gefet gusammen."

#### Antwort.

Unvernünftiges fann mir bie Bernunft nicht gebieten, meiner Einbildungstraft tein absolut Großes aufbringen, mas fein Begriff ift, fein Ungemegnes und Unermegliches ohne Maasstab. Dies geboret ber Phantafie, und fur Diefe gab mir bie Matur in meinen Ginnen und Scelentraften fo wie Organe bes Bufammenftimmenden, fo Maage des Erhabnen. In Unsehung Jenes legte sie mir Mberall Typen, in Ansehung bieses ellenthalben Maasstabe vor; vemachlassigerich biefe, um auffer ber Datur in ei. ner absoluten. Hohe umberzuschmindeln, fo verachte ich ihr Befeg und fie achtet mich; b. i. sie verjagt mich aus ber gangen Region des wirklich Erhabnen.

## "Frage 19."

"Das Gemuth fühlt fich in der Borftellung bes Erhabnen in der Matur bewegt. Bewegung kann, (vornehmlich in ihrem Uns fang) mit einer Erschütterung verglichen werden, b. i. mit einem ichnellwechselnden Abe ftogen und Angiehen des Objetts. Das Uebers schwengliche der Einbildungstraft, bis zu wel: dem fie in ber Auffaffung der Unfchaus ung getrieben wird, ift gleichfam ein Ab: grund, worinn fie fich felbft ju verlieren furch: tet. \*) Die Qualitat des Gefühle des Erhab: nen ift : daß es ein Befühl der Unluft über bas afthetische Beurtheilungsver: vermögen an einem Gegenstande ift, bie (Unluft) doch barinn als Zweckmäßig vorgestellt wird; welches baburd maglich ift, . daß bas

<sup>\*) &</sup>amp; 97.

eigne Unvermögen das Bewußtseyn eines unbe: schränften Bermögens deffelben Subjekts ents bedt, und das Gemuth das lessere (das unbe: schränfte Bermögen) nur durch das erstere (das Unvermögen) afthetisch beurtheilen kann."

#### Untwort.

Eine Vorstellung bes Gefühls vom Erhabnen zum Grausen! Die Fieberersschütterung, das Auf- und Abstoßen am Gegenstande sind convulsivische Bewegungen, ganz unähnlich jener wahren Erhebung des Gemüths, das sich dem erhabnen Gegenstande ebes: dadurch nahet, indem es vor ihm bescheiden zurücktritt, ihn in Gedanken und Neigung aber desto brünstiger umfasset und an ihm hinausklimmt. Die Regung, mit welcher man sich fühlt, kleiner, als das Erhabene zu senn ist nicht das Nagen des Neides, sondern eine

himmelsluft, die uns heht und ftartet. Welch ein fußes Gefühl ift reine Bewunberung! ein Quell neuer Thatigfeit und Jugend. Die Bruft erweitert fich; bas Berg schlägt boch auf. Mit einem neuen Beift begabt fteigen wir frifch binan; bie Stimme ruft: .aufwarta!" Jede überwundne Schwierigkeit giebt uns neue die innig-füßeste Belohnung. Dagegen fich an einem Saupthaar in bie Luft gezogen, vors Chaos getragen zu empfinden, wo das absolute Nichts, die rohe Natur, bas Unding in wilbester Unordnung uns wie im Erdbeben ab - unb anstößt, ift tein Befühl bes Erhabnen, fondern das unluftigfte Befühl ohnmachtiger Unftrebung, Irions, Sisphus Strafe.

"grage 20."

"Erhaben ift das, was durch feinen Bis berftand gegen das Interesse der Sinne unmits telbar gefällt."

"Erhaben ist ein Segenstand (der Natur.) bessen Borstellung bas Gemuch bestimmt, sich bie Unerreichbarteit der Batur als Darstellung von Idern zu denten."

#### Antwort.

Da ber Definitionen so viel sind und sie so weit von einander abweichen, welches ist die rechte? Das beste ist wohl, daß wir nicht außer, sondern in der Natur uns selbst die Erklärung sinden.

3∙

# Vom Erhabnen.

Ein Entwurf.

Το γας αφιτον, δυσευφείον τε και δυσεπικοίδου.
ΑΡΟLLON.

# ## 1 3 4 2 2 2 2 2 E

• .

••

١

.

## I. Worterklarungen des Erhabnen.

- 1. Soch nennen wir, was über uns ist; Sohe (wie Liefe, Weite, Entfernung) bezeichnet nicht ben Gegenstand sondern sein Verhältniß zu uns, seine Gegend.
- 2. Reine Höhe ift alfo ohne Maas ju uns. Größe hat ihr Maas in sich und kann Maas eines andern werden; Höhe hat ihr Maas außer sich, im Vergleich der Gegenstände, die unter ihr liegen. Auch ein Punkt in der Höhe ist hoher Punkt, ob er gleich keine Größeik

sich hat; er senkt aber linien herab, die das Niedere bestimmen, messen, ordnen. Der große Gegenstand darf mit mir auf einem Boden stehn; er wird nur dann hoch, wenn er über mich und andres emporraget. Dagegen darf eine Höhe, Weite, Tiefe auch leer seyn; sie bleiben doch, was sie sind, Regionen.

3. Ist keine Höhe ohne Maas zu uns; wie nennen wir das, wo dies Maas fehlet? Wir nennen es für uns zu hoth, unerreichbar, unerfehlich. Sich ins Unersehliche, ins völlig Unbekannte, woher auch kein Stral zu uns gelangt, hinausschwindeln, verräth oder verursacht ein wüstes Haupt. Das Grenzen und Maaslose Leere, in dem wir selbst keinen Punkt haben, (denn mit ihm würde sosieich Maas des Umfanges zu uns) ist ein leeser Traum, ein Bodenloser Abgrund.

4. If Hohe nickt shineMaassusmes fo ist, auch dem Worknach, die Empsim dung, die Empsim dung, die wir ihr weihen, Dochache tung. Ich achte hochendwasisher nicht ist, denn es ist hoche inVertieren wir ung in Verrathtung darüberen so heißt es Staun es. Erstaunanisste, weim uns die Empsimung schnelle ergreiftzusen wir ein Schennaas ausund gelegten das wir vooh nicht kannen:

5.: Gint Achnlichen, inghonicht haffels be ihm mit dem Andlick dem Tiefe und Weite. a.). Entfehen netwen wir das Gefühl, i das uns engreife, wenn wir in die Tiefe hinnbschanns, wenn dies Gefühl sich mit Furcht mischt, Schauber. In

<sup>\*)</sup> Bei ben Romern fonnte altitudo Sohe und Liefe bedeuten; fur biefe hatten fie uber auch andre Batte.

beiven: febrund ide Ratur auf unfernMit-Mbunft zwid Fintsibor bem Gille fie fie dern; Schwindert wirft uns hinunter. Belbft ben fconut Simmeluler ober im terminer, 13.19 Dollen bellen Geo gunfthen, glebt nitht Ginerlei Cinbrud: Anfibarts; ethebt fich unfer Blid, er beftigele unfer Bebanften; bel miden Liefe jubutt geftralte Himmel giells vin ruhiges Wild, idas vor uns schwimmt, in bem wir uns fpiegeln obels fanferverfinken. Der Amblick; ber Weith indich leihebt nicht, in fonbern weitet unfre Geele. Eine große Ebne, wenn nicht Tumult: und Gewühl fie gertheilen, ober frembe Befühleiber Finfterniß, ber Gofafe, der Ginfamfeit u. fi unserm Gefühl Entfegen, Schauber, Grauen, Angst bingumischen, giebt einen frohen, ruhigen Unblick. Man bat ben Begriff bes Erhabenen verwiert,, wenn

man alle diese, zum Theilieinander widrig ge, fremde Gefühle zusammen mischten Insonderheit ist der Eindusch der Höhe und Liefe dem Naturmenschen sehr verzischieden. Allen Nationen, die die freie Weite lieben, ist die Höher Himmel; die Hölle war ihnen ein Abgrund, wohl, gar eine enge Spalte, ein Grausenvollerz Kerker.

6. Erhoben ist was durch eigne ober fremde Rrafte emporstiegt unferm Beze fühl nach geschieht ohne Mühr kein Sezeben. Die Sprache abstrahirt von dieser Mühr des Hebens, wenn sie das, warin der höhern Region seiner Natur nach ist erhaben nennt, ab dies Wort gleich eizgentlich nicht den Ort, sondern die Formzehezeichnet. Eine erhabne Form gehet aus einer Fläche hervor; so wie eine

hiche Gestalt in fich felbst ein Sobenmaas traget.

1. 7. Von Rindheit auf haben wir bies Sobenmaas üben geleent; ber Begeiff ber Bobe zeichnete fit uns frub in bie Seele. Was hoch ift, wird weit gesehen; von eirier Bobe fiebet min weitumber, 'man fiebet vieles unter fich , niebrig. Gine Sohe ju erflimmen, toftet Dube; fie ju erschwingen, bedarfs Flugel; daber in allen Sprachen bas Hohe ein Ausbruck ber Wortreflichteit marb. Ein bober Muth (Hochgemuth) erstrebt bie Sobe; win bober Sinn bat fie burch Ratur inne. Bobe Bevanken wandeln auf ihr; bobe Begier ben ftreben hinauf.

" 8. Was fagen nun aber erhabne Gefühle? was will bas Befühl bes Erhabnen? Erhabne Gefühle tonnen feine andre fenn, als die fich wirklich

erba.

erhaben, deit vom Niedrigen entfernt, im einer Geheichtelen. Sie stehen nicht brunten und krummen sich hinduft sieführten sich droben. Ein Gefühl des Erahabnen, oder am Erhabnen kank nichts allichteinsein, mit einem Maas zu sich selbsteinsein, mit einem Maas zu sich selbstein vielleicht auch mit Sehnaber mit der Pochachtung, die dem Erahabren gebühret.

y. Dies Gefühl heißt Elevation, Erhebung. Es erhebt zum erhabnen Gegenstande; über uns selbst gehoben, werden wir mit ihm hoher, umfassender, weiter. Nicht Krampf ist dies Gefühl, sondern Erweiterung unster Brust, Aufblick und Mussen, Erhöhung unstes Dassens; Verwirrungen; der Begriffe Kalligone zerrab.

sinds, wenn man das Erhabne in Nacht und Nebel, in Holen and Liesen, im Grausenden, Furchebaren, gar im Forme losen sucht, und sich daselbst Formlos ven kieret. Verwierung der Gestüble ists, wenn man die seligste Empfindung, über sich selbstwerhoben zu werden, zum Kampf der Titanen macht, die von der ihnen und angemeßnen Löhe angezogen und hinabselchteidert in der grausen Liese ihr Grabsanden. Dies falsch anstrebende Gesüßl des Erhabnen hieß den Griechen Paren thress.

II. Grund des Erhabnen in der Natur und der menschlichen Empfindung.

fer Benish, burchfthneiber une und bie

.62 this 2 €.

Welt bis jum tiefsten Nabir hinab; ringsum breitet unser Augenmaas einen Horizont aus unter dem hohen Demisphär, in dem wir leben! Zu unserm Zenith hinauf können wir nicht; der eingebildete Punkt steigt hoher. Zum Nabir hinab wollen wir nicht; der eingebildete Punkt; ser eingebildete Punkt; se

Pronaque cum spectent animalia ceterateriam,

Os homini sublime dedit, coellumque tueri

Jussite et erectos ad sidera tollere vultus.

Unfre Bobe, ber Sig unfrer ebelften Bermogen ift bas Saupt, mit ihm schauen wir umber und meffen Sobe und

Liefe. \*) Dies Hochgefühl in unfter erhobnen Gestalt ist ber Charafter ber Menschheit.

2. Bor unserm Auge also schwere, simmel und Erde. Das Schwere, Himmel und Erde. Das Schwere, Gemischte, Träge sinkt und liegt; das Geistige, Leichte, Kräftige steigt empor, so. daß: oben kicht und Reinheitzherrschen, wenn Dunkel das Niedrige beckt und in ihm das Unreine, Schwere sich sammlet. Diese Zusammenfassung und Sonderung der Natur, die Himmet und Erde, das Obenherad Wirkende und Nieders-Erwirkte vor unsern Augen scheidet, hat

he, das Oberfte, Vortreflichfte. Das Wort bod (bobi) felbft ift ein Naturlant, Die Ber G. wegung aufmarte in bezeichnen.

unferm Blick Hochachtung für bas, was hoch ist, geboten. Die Hohe, rein und mächtig, blickt weit umber, alles Niedere umfassend, erleuchtend, befruchetend, segnend.

3. Dies uns angebohrne Hemis
sphär der Welt tragen wir in die
menschliche Seele. Was in ihr hell und
rein, vielumfassend und stillwohlthätigist,
halten wir von himmlischer Art, heben es
in die Region des Lichts und der Gestirns,
als hochwandelnder, mächtigwirkender,
segnender Kräfte. Nicht nur die Mythos
logie aller sinnlichen Völker blieb dieser
Verehrung der Höhe treu, wie unter
Griechen u. a. Worte, Dichtungen, Ges
bräuche bezeugen; ") sondern die Physik

<sup>&</sup>quot;) Die vielen Namen ber Gotter und bes Gotts lichen, die im Griechischen mit ofe (boch)

ind Metaphysik felbst mußte in ihren Beseichnungen dem großen Naturproceß,
der Höhe und Tiefe schied, folgen. Der Blaube des Volks endlich, daß was oben
ist, seiner Natur nach vortressich, göttich und selig sen, ist fast unaustilgbar.

4. Da bie Höhe ein Maas fodert, so zeichnet bie Natur uns im Universum dies felbst vor. Welch Maasist bestimmeter, als der Lichtstral? welche Form vesster und prächtiger als das himmlische Geswölbe? Unfre Stirn erheitert sich, wenn der Blick sich zu ihm erhebt; umfassend.

anfangen, die Werehrung der Berge, die Dars ftellung der Gotter und helben in koloffalis scher Geftalt, die gauze Abscheidung der Belt in den Olymp, Lartarus u. f. beweisen den Hochstinn der Griechen, ihre hochachtung für hobe und hoheit.

frei und licht werben unfre: Bebanten. Die Bahn, bie ber hochschreitenbe Syperion, Die Sonne, in ben Buffen bes Methers geht, ber ftille Pfat, ben in ben Gefilden der Racht Selene mandelt, die unmerkliche und doch anschauliche Bewegung ber Beffirne um ben unbeweglichen Weltpunkt, famt bem Auf- und Dieberg gebn ber Scerne bes Thierfreifes, und mit ihnen ber Jahrszeiten, find uns Erbebewohnern bas reinfte Maas einer hoben Bufammenfaffung ber Dinge, ber fichtbar gewordnen Weltorbnung. Die Krafte, mit benes bie Simmelsfphare auf bas Diebre wirft, fur uns bas benfte Bill erhabenie Miller Einwirkunga 5: ABas affoi auch in menschlichen Rraften: bipfer himmlifchen Sohe gleich wirft, nermen wir erhaben, himmlisch, gottlich. Sobe Bebanten findun bie viel umfaffen, viel geben; ste geben Licht, sie orientiren eine Welt von Begriffen unter ihnen, und theilen sie ab in Ost und West, in Berg und Thal, in Lander und Meere mit ihren Erzeugnissen und Bewohnern; jedem Gegenstande sein Licht, sein ne Farbe und Haltung gebend. Hohe Gesinnungen

Virtus, repulsae nescia sordidae, intaminatis surget honoribus —

Coetusque vulgares et udam

Spernit humum fugiense penna. Von der Sohe hinab werden sie glande Vorbilder in stillem Einstuß. Li-

zende Worbilder in stillem Einfluß. Listanen, die den Himmel erstürmen wollen, sind nicht die Erhabnen; Jupiter ist der Hohe, waltend in ruhiger Himmelsklarsheit. Um Juß seines Olymps zercheilen sich Ungewitter und Sturme; Er regiers segnend,

6. Hohe Gestimungen drücken sich all so ohne Pomp auf die einfachste Weise aus, in Worten wie in Thaten. Das morgenlandische "Er will imd es wird. Er gebeut; es stehet da.

Nacht war; es wehte lebendiger Geift; Da fprach bie Stimme;

"Sep licht!" und es ward licht! -

Formeln dieser Art werden dem Erhabenen immer der angemessenste Ausbruck bleiben. Es verschmässet den Prunk der Worte. Auch in menschlichen Dingen sind Mühr und Bestreben nichts und wird ken nichts, wo der himmelsgeist, die aura coclestis sehlet. Aber

Ein Sinn, ber aufwarts steigt, ber über bie Gebanken

Gebückter Seelen geht, tennet feine Region und ihr gemäß bie ihm einwohnende Kraft, die in Hoheit wirket. Eine Pracht, die taufend Lichter bedarf, um zu glanzen, ist eben so erdmäßig, als eine Sohlenversammlung, die der Schimmer eines Lampchens erleuchtet. Der Analogie der Natur zufolge ist also

und Region nach mit Einem Biel,
und zwar das Biele in Einem still
und machtig giebt ober wirket."

Dies Erhabne, unter hohen Gesehen ber Natur Zwanglos, kann nie seinen Eindruck versehlen; das Niedre denktund wirft niedrig, mit vieler Mühe nichts ober wenig; das Hohe giebt und wirft mit wenigem Viel, das Hintmlische ist und wirkt himmlisch.

## III. Sinne zum Gefühl des Erhabnen.

Man hat das Wort "erhaben" Sinne verschwendet, für welche es nicht gehoret. Man fpricht von einem erhabnen Schauber, einem boben Beruch, Befchmad u. f. Suble ich den erhabnen Schauber, in dem ich für bas Blud, noch mehr aber für die Gefinnung und den Entschluß eines über mich erhabnen Wefens, mitleibend gittre: fo ift bies ein Schauber ber Seele, ein hohes Mitgefuhl mit Dem, ber bies Befühl verbienet. Wird mir bagegen ber Schauber burch Unthaten eines Bofewichts erpreßt, besgleichen bie Conne nicht fab, besgleichen die menschliche Natur nicht leidet, so ift mein Befühl Schauber vor dem Abgrunde (Bathos) ober Abscheu vor der Benferfünst, die mit solchen Gefühlen aus und für und zu nichts martert. Desine, Carnifex! ruse ich dem Dichter oder Künstler des geschundenen Bartholomaus zu, der seine Kunst so misverstehet und misbräucht. Jagt endlich der Philosoph sethst mir Schauder ein, daß ich die Allheit zu erstallen, aus mir selbst steigen oder ewig nach Etwas haschen soll, von dem ich einzehe, es sen über meine Natur hinaus, ihr unangemessen, mithin zu ihr nicht geshörig, so wurde Long in dies gerade zu Unnatur, Frost nennen: denn Frost erweckt Schauder.

Bur Natur gehören wir; völlig außer und über ihr kennen wir kein Erhabnes. Der Einzig und Allerhabene ift ohne sinnliches Bild, ohne Maas und Größe. Also nur bie feineren Sinne unster Natur sind Pforten zum Gefühl und Begriff den Natur Minabnen, sund zwar, wenn wir auf die serfte körperliche Bedeutung ben Worts achten pus kunnt der Ontwere

der Begriff ticht abgesprochen werden, Die Sehnscherjenes blinden Greises, der eine lange Melle that, um die heilige Stirn zumnfassen, in der Petrarka's Grilder Geift wohnte; wie Gerfarcht, die eine erhadne Form des Menschenantstiges, ja ein Zug dieser Joem unwider sticht, unverzesbar einprägt, sie zeugentstir das Erhaben Bedeutende in Gestalsten und Formen.

- abbiscommota fervet plebecula bile.
Fere amimus, calidae fecisse silentia:

i Maiestate manus. Geift fpricht burch bie Gebehrbe jum! Geifte.

und ewige Abficht, wenn gleich nicht find mer auch Weisheit und Gute zeigenbi

Die griechische Baukunft verband ihr Eins mit Bielem verftanbiger, beller, leichter, Schoner. 2Bo ber Ginbruck bes Einen machtiger ift, wird uns bas Gebaude, erhabner:, wo bas Viele ung mehr beschäftigt, schoner. Nach Zweck und Stelle gebuhrt Jedem fein Mage teins ist ohne das Andre. In-teinen Tempel, in tein Bad, fast in tein Columbarium ber alten Briechen und Romer treten wir, ohne biefen Einbruck nach Zweck und Maaß. Die Saule ift ein Erponent des Verhaltniffes zwischen beis ben; bas Gebaube felbst aber in allen feinen Theilen fpricht mehr und etwas anders aus als ein bloßes Verhaltniß. Das Erhaben Schone, in andern bas Schone Erhabne ift ber Zwedhafte Beift, ber

ber ben Bau erfüllt, ber im Bau mohnet. Co ift j. B. das Erhabene ber Petersfirde bem Sinn und Beift nichts anbers als bie hochft berechnete Proportion der Gro-Be und Pracht, in ber fie bafteht; ba fie aber nicht wie die Bebaude ber Alten ficht. bar von Beift erfüllet und belebt ift, fo wird bas fleinere Pantheon bem Befühl erhabner wie sie; ja im Beift der driftlichen Undacht wirds manche fleine Rirche und Capelle, ja manches Grabmal. Auge erstheint fie nie gang, bagu auch bei großer Verfammlung leer und immer leer; ber Zweck, ber fie als ein Eins in Wiel Iem beleben foll, erfcheint ums auch bei ben arofteften Reierlichkeiten nur in zerftucten Gliebern.

2. Die Bildnerei; ihr Sochstes ift bas Erhabite. Mit imbeschreiblicher Macht wirkt ber fogenannte heilige Kalligone zer Eh.

Stol ber Briechen auf bie Seele, unb laft weit hinter fich bas Bezierte; benn in wenigen, oft icharfen und roben Formen giebt er ein fo fart- und festgehaltenes Eins, und mit ibm bas Größte, über welches die ergriffene Phantafie nicht binaus tann. Die uralte Geftalt ber fturmenden Pallas wirft die jungere, obwohl auch eine Selbenjungfrau, an Wirkung gu Boben. Je naber überhaupt bem alten Botter - und Belbenftyl, befto einfacher und fraftiger wirken bie Formen. her bies? Ein Wort beantwortet bas anbreg bas Einfache giebt bem Bilbe Rraft, Rraftvolle Ginbeit finff und ift das Exhabne. Woher es gefommen, baß feit Sabrians Beitem nicht nur aus ber Bubnerei, foubern aus allen Runftwerken; und Schriften bies uralte finnlich . Erhabne ber Bowelt nach

und nach verichwunden, fo bag auch keine Mühe es erreichen ober zurnatbringen konnen, ift ein vielleicht noch unaufgelofetes Problem, reich an Betrathtung und Folgen. Gewiß ifts, baß feit biejer Zeit an Die Stelle jener alten, leibhaften Sobeit nach und nach eine anbre Erhabenheits entweber eine feinere, bolgerne Anbache, ober feit bem Bieberaufleben ber Runft eine mablerische Gebehebung trat, die jener leibhaft boben Einfale burchaus niche gleichkam,- Reine von Ungelo's Stat tuen wird jemand, Trep ihrer Rumf und Rraft, von einem Griechenigebacht ober geformt glauben; und obwohl Mengs burch ein Gemablbe mit ben Alten guwette eifern magte, in Statuen murbe ers unterlaffen haben. Geformte Bilder stehen leibhaft ba, wie vom Beift befeelet; ber Beift ift es, ber mit bem Benigsten bas

Meifte in bochfter Naturausbeucht, er ift Ausbruck ber hohen Alten.

3, Auch in ihrer Mahlerei ift biefer Grift sichthar; obschon die Runst der Meuern fich ein ungleich weiteres Ziel ges fest und es in Bielem auch erreicht hat. In jener einfacheren Urt das Erhabne der Alten zu erreichen, mar bas Ziel ber neueren Mablerei felden; mogegen fich diese eine neue Beltiber Bufammenfegung, groß wiedas Univerfim, schuf. Das Wortreffiche war wie allenthalben, fo auch bier bas Schwerste: wenige erreichten es, und biefe wenige fanden es nicht im Wielen, fondern im Ginen; nicht unten im Beifall ber braufenben Menge, sonbern oben am Bipfel, im ruhigften Puntt ber Bewegung.

Wenn nach Long in die Erregung ber Leibenschaften auch eine Quelle bes Ers habnen ift, so hat die Verkundigerin und Erregerin der leidenschaften, die Dufit, unstreitig baran Antheil: benn ohne Worte schon, wer borte nicht Tone und Tongange, Die fein Innres aufriefen, fefte hielten, erhoben, zerfchmelzten? Einfachste mar auch hier jederzeit bas machtigste; .und mit größerer Macht kam es wieder. In Benigem, oft mit einer Paufe, gaben Tone und Longange fo Wiel; am jarteften bing oft bas Startfte. Und wenn die Musik von Worten unter-Stugt ward, wer kennet nicht die Rraft alter Rirchen - und Mationalgefänge, beren Erhabenes von teiner jungeren Runft

erreicht, geschweige übertroffen warb? Musik also auch in Wortlosen Lonen hak ein Erhabnes, bas keine andre Kunst hat, als ob sie, eine Sprache der Genien, unmittelbar an unser Innerstes, als an einen Mitgeist der Schöpfung spräche.

Die Dichtkunst ist ihre Zwillingsschwester; aus allen Regionen, (die Region des Verstandes und der Vernunft nicht ausgeschlossen) erhebt sie das Schöne zum Erhabnen und gestaltet das Erhabene zum Schönsten. Denn da alle Formen der Sinne und Gesühle; von der Phantasie der Tebt, mit allen Rräften musikatischer Bewegung ihr zu Gebotstehen; so schwingt sie sich hin,wohin keine Kunskrinzeln gelangen konn te, und giebt dem Undinge selbst Formen. Man hat also Gattungen des Eri habnen nach den verschriednen Arten det Dichtkunst ausgezähler, das Epische, Ipi rische, Dramatische, mit mancherlei Unterschieden nach Zeit und Ort, und hat jeder Gattung sogar ihre Grenzen angewiefen, über welche sie nicht hinaus soll, nicht hinaus kann.

Daß Gegenständen, die durchs Geshör der Seele zukommen, ein andrer Maasstab gebühre, als sichtlichen Objekten, begreift Jeder; ob ihnen aber auch irgend ein Maas zukomme? oder ob sie unter dem Namen des Erhabnen in einer völlig Grenzs und Maaslosen Region umsherschwärmen? davon ist die Frage.

## V. Wom Erhabnen hörbarer Ge-

r. Machen hohere und niebere Tone ver Scala hier den Unterschied des Erhabnen der Lonkunft?.. Nein, Jorg höchsten Tone wirken nicht eben die erhabensten Empsindungen; mancher tiese Ton wirkt inniger, stärker. Auf Ausmessuns gen des Raums der Scala kommt es hier also eben nicht an, außer sosen sich der Umfang der Kunst und die Geschicklichkeit des Künsters dadurch erprodet. Gehaltne, einfach wiederkommende oder schwebende Tone thun mehr als das bloße, geschweige schnelle Steigen und Sinken der Tone in einem Reich, dessen weiteste, breiteste Harmonieen in uns zusammensstiessen und auf Einen Punkt versschmelzen.

2. Bon festen Umriffen und Formen, wie sie bas Auge zeigt, kann bei Empfindungen, sogar bei Gestalten, bie durchs Gebor zu uns kommen, auch nicht die Rede senn, ba bas Ohr eigentlich wie fest gestältet. Rönnten aber auch Lo-

ne formen oder Theile ber Form bilben; sie dauren alle nur Momente; jeder nimmt seine Form mit sich und begräbt sie. Eine bose Runst mare es, die durch lauter Zer-stückungen wirkte, d. i. in einem Endlo-losen Maasse anlegte, die nichts maßen und kein Maas waren, die fliessendes Wasser oder zerrinnenden Sand mit Lantalus und Sisphus Mühe zu nicht-bestehenden Massen formte.

3. Vielmehr da es das Umt des Gehors ift, uns Successionen, nicht Conexsistenzen, Progressionen, nicht Continua des Raums, Bewegung, nicht
Etillstand zu geben: so wird auch sein
Erhadnes nur durch diese lebendige
Wirkung. Das stillhorchende Oprwird
eine Pforte ethadner Empsindungen, indem es uns mit Einem Biel machtig giebt,
aber aus eine ihm angemessen, dem

Muge verborgne, geiftige Beife. Ein einzelner Zon, jur Machtzeit gebort, ber Schall einer Blode, ber Rlang eines horns, eine weckenbe Trommete, frieb. licher bas Geton ber Harfe; ober von Stimmen ber Matur ber Donner, bas lette Raufchen ber Wipfel vorm Ungewitter, bas Ungewitter felbst sprechen bem Einsamen / bem Furthtsamen sowohl als bem Furchtlofen, mit Benigem Biel, auf bie machtigste Beise. Und wer empfand nicht bas Still-Erhabne einer herzlichen. Menschenstimme? wem tonte sie nicht in ber verschloffenen Bruft unaussprechlich, unvergeflich wieder?:

4. Woburch wird dies Erhabene ober vielmehr diese Erhebung der Seele in Worten und Tonen bewirket? Ohne Zweisfel Erftens, daß uns durch ben gehörten Rlang auf Einmal der Faden unfrer

Sebanken und Zeitmomente zerrissen wird, indem wir in eine neue Reihe der Dinge und Successionen plößlich versest werden. Dies bewirkt jeder Schall oder Klang, der uns auf Einmal viel ankundigt. So der Donner, das Horn, die Luda; sie wecken und sodern zur That oder zu großen Erwartungen auf. Große Anskundigungen der Musik (Duverturen) mit innegehalmen, wiederkammenden Aufrüssen, Ehdre, hohe Anklänge der lyrischen Poesie thun ein Gleiches. Erwache, rufen sie dem Menschengemuth, erswache!

5. Und wenn sich zweitens Stimemen und Tone wie Wogen des Meers fammeln und steigen und schwellen hinauf, uns hebend-und tragend über der Fluth des Gefangs; neue Wellen des Stroms stromen hinan und brechen jene,

uns höher und höher zu tragen; ober in fanftern Bewegungen hebt uns hoher und höher ber Sauch ber Winde, bas lifpelnde Sarfengeton, bis wir (wie auf jenem Sombol ber vier lebenbigen), wie über der Schöpfung schwebend, all' ihre Sarmonieen im Zusammenklang zu empfinden glauben; wie verschweben uns alsbann Bilber und Formen! Raum andeutenb wagt der Griffel luftgebilde diefer Art zu bezeichnen; selbst wenn ber Dichter fie mablt, lagt er verschweben bie Buge und zulest fich in Stimmen auflosen: benn bas Unnennbare, Bergerfaffende ber Stimme hat feine Geftalt; es ift felbst ber erquidende Uthem bes lebens.

6. Wenn brittens biese Stimmen und in ein Labyrinth führen, in bem wir uns verlohren glauben; Pforten nach Pforten thun sich auf und schließen

fich zu, bis uns ber Lonkunftler ober Dichter auf einmal, unvermuthet, aber still vorbereitet, leife ober prachtig einen Bang des Entfommens ofnet, und uns durch ihn'mit sicherm Schritte durchführet; dies Entrinnen, Diefe Frobbeit ber Seele, erhaben ift fie und erhebend. Der Inrifthe, epifche, felbit ber bramatifche Dichter, ob biefer gleich an Formen bet Worstellung gebunden ift, .. eifert hierinn Den Bermicklungen und Auflosungen reiner Tone, ihren gewaltigen Ratastrophen nach, und macht sie bem Beift, ber bramatische Dichter bem Auge anschaulich. Das Unanschauliche aber ift die Ratax ftrophe in unfrer Bruft, unfre fich bebende, fampfende, überwindende Empfindung.

7. Benn endlich bann bas Meer ber Tone und ber Empfindungen gur Rube

blet, so borte ihr Begriff auf; nicht min-Der hörten Zeichnung und Bildung, Dontunft und Sprache auf, wenn sie nicht, Jebe in ihrer Urt und mit ihren Maaffen, bem Unermeffenen Umriß, Schranten, Bestimmung, Mas gaben. " Der leere Aufruf: "o wie unendlich! ganz unermeßlich!" verrath eben ben Unfunftler, ber ihm fein Mass zu geben wußte. Der Big, ber fich mit fogenannt-erhabnen Untithesen in die Sprache brangt, burch Gegensage bas mahre Maas zu vernichten, ist so wenig ein Genius echter Philosophie als Dichtkunft. Selbst ver Machematik ist ihr Unenbliches nur bie immer mehr gurudweichende Grenge gegebner Berhaltniffe, nie bas abfolute Mull, weder im Unendlichgroßen nach Unenblichkleinen. 3m abfoluten Null wie im absoluten All ift nichte meßbar. Ware. Ware Jemand so hoch gestiegen, daß er "nur das Schlechthin", das außer allem Maas Große" erhaben nennte, und sich "die Unerreichbarkeit der Natur als Dars stellung ihrer Ideen" bächte; der Unerreichbare hatte der Kunst sowohl als der Natur entsaget: denn das Unerreichbare giebt keine Darstellung, und das außer allem Maas Große hat keine Größe.

aus einer Misnahme des Mediums, wodurch diese Künste wirken, seyn es Worte
oder Tone. Glaubte man einerseits, daß
Worte stehende Formen hervordringen können, so erschuf man sich das Hirngespianst einer sogenannten veinen Objettivte
titt der Poesse", das man griechische Form
nannte, und das zulest auf ein steises holzernes Wortgerüst hinausgeht. Ohne
Theilnahme hert man die Hammerschläge

einen Bau erfthaffen, ber nie gang vor uns fteht, bei bem wir ber Muse banten, wenn ber legte hammerfchlag austonet. Ist vies griechisch? In homer leben alle Bilder bergeftalt, bag er felbft. feine Gleichnisse in Bewegung fest, jeder Bug ift ein hauch feines Mundes; daber fein Runftler, der die Grenzen feiner Runft fennet, auch wenn er aus homer mahlt, geluften wird nach homer zu mahlen und mit ihm im Punkt biefer fortschreitenben Energie ju wetteifern. Simmel und Erbe 1. B. feste Phibias nicht in Erschütterung, als er feinen Zeve bildete; fein griechischer Runftler wollte bie Stimme bes Ares, wenn er wie zehntaufend Rrieger fchrie ober Sufenlange Glieber ber Gotter bil-Buge, die ber lebenbigen Energie ber Dichtfunft allein jugehörten. fo wenig wollte homer in irgent einer

Schilberung bas Unbing einer preinen Obe jeftivitat" erreichen, burch melche bas Wefen feiner Runft rein vernichtet mare. Gebet alle feine Figuren und Formen, felbst seine Bilber auf Achills Schilde burch; ihre ftebenbe Form ift aufgehoben; fie bewegen fich, fie leben. Genau in dem Maas schreiten fie uns vorüber, als unfee Phantafie fie faffen, unfre Empfinbung fie festhalten tann; tein Moment langer; von falt-reiner und rein-falter Objektivitat ift bei ihm fein Gebanke. Dagegen ift von reinwarmer Subjeffivia tat bei ibm eben so wenig bie Rebe. 3m Unermeglichen schwimmen und fich baring baben, und barinn muthen und toben; diefer erhabne Myfticismus im Abgrunde bes Unenblichen, biefe aus und fortftromende Fulle im absoluten Nichts und All, im Leeren und immer Leeren, ift eben fo ungriechisch als übermenschlich. Bon einer Transscendenz unermestlicher Gefühle weiß tein griechischer Dichter; Long in hat sie mit ihrem eigentlichen Ramen Trans-scendenz, (vnec6270v) zum falsch-Erbabnen gezählet.

11. Besteht alfo bas Erhabne borbarer Worstellungen in ihrer fortschraitenben Wirtung, fo führt es fich, nur in einer andern Dimenfion, auf die Erflarung jurud, die wir bei fichtlichen Begenständen mahrnahmen. Es giebt uns mit Ginem Biel, machtig - fortwirfent, indem es 1) ben Jaden unfrer gewöhnlichen Worftellungen gerriß, 2) uns bober und hoher hebet; indem es 3) uns in labyrinthe führt und gludlich hinausführt, und 4) froh vollendet. Mithin ruht bas mabre Erhabne eigentlich im gangen progressiven Wert bes Dichters.

Wer fich, bei Milton j. B., im Vorgrunde seines Bebichts, in ber Solle verweilt, und in ihr das Pandamonium, die Brude über bas Chaos, die Geftalt ber gefallnen Beifter, ihren Sturg, ihre füh. nen Entichluße nicht gnug bewundern fann, ohne die untergeordnete Stelle ju bemerfen, bie biefer Abgrund im gangen Runft. bau des Dichters einnehmen foll, wie fern ift er vom mahren Erhahnen Miltons, bem dies Fürchterliche, Traurige, Graufende einer falten und fühnen Werzweiflung nur dienet. Ber bei Rlopftod fich nur an Judas und Philo, an Engel und Teufel halt, ohne bas Hauptgebilde bes Dichters ju bemorten, ben gottlichen Menfchen, ber burch Gefinnungen und Uebernahme für sein Geschlecht sich bas Berbienft errang, ein allbegluckenber Menschengott ju werben, wie fern ift



er vom mahren Erhabnen bes Dichters! Ber beim Drama bas Drama vergift, b. i. die entsprungene, fortgehende, fich aus ber Bermidlung auflosende, Furche und Mitleid erregende Sandlung; bagegen aber an Sentengen, an malerifchen Situationen, an einzelnen Charafteren haftet; wie fern ift er vom Echabnen Gophofles und Shafespears! Wer in Bebichten "reine Objeftivitat" verlangt, wenn fie auch ganz ohne Wirkung auf unfer Subjekt mare, ober unendlich ausstro. menbe "Subjeftivitat im Lecren, ohne Objett, Mans und Grenze," wie fern ift er von aller Dichtfunft!

pabne Stellen, Gefinnungen, Charaftere, Situationen aus; mache man ben Berfuch, ob die erhabensten, die sich in aller Welt finden, nicht eben die sind, wo ans Unermeffene Maas gelegt, und eben bies Sobe, Ueberschwengliche, an Dafenn oder an Rraft, bas unerreichbar fchien, als erreicht bargestellt wirb. De bipus Schickfal, vor allem fein Tob; Miar Schicksal, vor allem sein Schweigen in der Unterwelt, die Baage, womit Zevs Hektors Tob maget, gehoren jum Erhabenften ber Griechen; ftellen fie uns nicht ein Unbegreifliches begreiflich, ein Unermegbares ermeffen bar? Go jenes uralte Buch, wo ein unbescholtener Mann nach großer Ergebung, gleichsam gezwungen, mit bem Schickfal tampft, und auf feinem Ufchenhaufen mit dem Michter bet Belt rechtet. Gewiß nicht nur jene Stelle, die Burte anführt, \*) ift erhaben;

<sup>\*)</sup> Siob 4, 13.

fondern vielmehr der Grund des Werks, sein Fort - und Ausgang. Die Nathschlüße des Weltenschöpfers, des Allregierers, und das kleine Leben, das kleine Verdienst eines Menschen liegen auf Einer wägenden Waage. Das wahre und rein-Erhabne muß es dem gesammten Menschengefühl seyn; alle kleinliche Sprach und Zeit-Conventionen nußen sich ab und verschwinden. Aber

# VI. Das Sittlich = Erhabne.

"Sollte in ihm ein Schwingen ins Unendliche, Unermestliche ohne Maas und Ziel nicht nur erlaubt, sondern nicht sogar höchster Grundsaß senn durfen, ja sennmussen?" Mirgend ist die Ueberspannung gefährlicher als in der Moral, wie die Geschichte der Zeiten zeiget. Wer die Menfchheit hypermoralisirt, hat sie eris moralisiret; wer fie überspannt, lofet fle auf.

Gitten erforbern Maas; ein moralis sches Geset ift selbst dem Ramen nach nicht teere Form, fonbern bestimmte Regel. Eine Beiligfeit, bie über ber menfchlichen Ratur liegt, liegt auch aus Ber ihr; Bifionen ins Rein-Ueberfinnliche zu einer Bebingungslofen Pflicht aus Bedingungelofer Freiheit nach einem Be--bingungslofen Gefes, bas über meine Natur hinaus ift, und nach welchem fie boch als nach einem Unerreichbaren immer haftht- und greift, sind Ratheber. Etha. benheiten, die nichts als anmaaffenbe Schwäßer gebahren. Die fleinste wie bie großeste Pflicht fobert Bedingungen; Schranken; unter je schwereren Bebingungen fie rein und gang gefchiehet, fo baf

in the ein Unermestiches mesbar, ein Unmögliches nicht nur möglich, sondern wirklich dargestellt wird, desto erhabner ist sie; sie giebt uns in Einem Viel, müchtig, auf die energisch-stilleste Weise.

Wenn wir in unfer leben gurudgeben, welche maren uns bie fittlich = Erhabenften der Menschen?, Die uns bas Vortreffichfte, bas Ebelfte als Besinnung und That, gleichsam als ihre eigne Natur, in machtig ftiller Wirtung barfbellten. Grundberen Aussuhrung wir für schwer ober fur unmöglich bielten, wenn wir fie ohne Prunt und Affektation als herrschenbe Gefinnungen zu einer erhabnen Natur geworden, in ihrer gangen stillen Rraft erblicken; fie überraschten, fie erniedrigten uns für ben Augenblick, um uns eben damit auf immer über uns felbst ju erhe-In abnlichen Fallen, im größten

Sturm der Leidenschaften werden uns diefe Götterbilder als Heilbringende leitende
Sterne erscheinen, uns mit ihrem hellen Anblick viel sagend. Diese Gesinnung, sagen sie uns, ist nicht nur möglich, sonbern auch die reine Natur des Menschen; sie gewährt Macht und ist weise, und schaffet Seligkeit; sie gebiert innern Frieben." Je reiner uns diese Erhabnen erscheinen, je mehr machen sie uns das Schwere leicht, das Unermessene meßbar.

Das Gefühl bes Erhabnen stößt sich an nichts so sehr, als am Vielen, Vergeblichen, aus Nichts zu Nichts, an teerer Unstrengung, an kampfender Ohnmacht. Wie eine ungeregelte blinde Macht Furcht und Schrecken ober gar Abscheu erregt: so ein Bestreben ohne Weisheit nach einer ihm unangemessenen Regel ober gar ohne Zweck und Absicht

aus pur blanter Pflicht, wirft Beringfchagung, und felbft ber gute Bille in außerfter Anstrengung ohne Macht unb Weisheit Bedauren. Sind jene Drei, bie im Grunde Gins find, Macht, Beisheit, Bute in ber menfclichen Matur vereint, und in Befinnungen fomobl als in That wirksam, bann nur bann bilben fie ben Erhabnen. Die fricische Schule hat lange und oft jenes Epiphonem gur., Rritit ber praftifchen Bernunft: 3mei Dinge erfullen bas Gemuth mit immer neuer und junehmender Bewunderung und Chr: furcht, je ofter und anhaltender fich das Dache benten damit beschäftigt: der bestirnte himmel über mir und bas morali: fche Gefet in mirs als ben erhabenften Spruch bewundert, ben je ein Mund fagte; ich will ihm feine Burde nicht rauben. Aber beides, ber gestirnte himmel

und bas moralische Befeg zusammenges stellt, was will die Parallele? Ist sie ein Bunfch, daß wie droben Ein großes Gefet alle Sterne und Sonnen ordnet, auch bas Gefet in uns eben fo wirtfam bie moralische Welt beherrsche und ordne, so fennen wir ihn langst in ber einfach-erhabnen Bitte, baß ber Wille bes Ewis gen von uns hienieben geschehe, wie broben; ber bemuthige Wunsch schlägt jugleich aber auch unfern Blick nieber. Dem herrscht bas moralische Gefes in unfe rer Bruft, wie broben in allen Welten das Gesetz ber Bewegung? Eine folche Busammenftellung bemuthiget uns tief. Soll fie aber, vielleicht gegen bie Absicht dessen, ber sie aussprach, ein stolzer Spruch fenn, bag wie broben ber Schopfer Beere von Belten geordnet, fo ber fritische Philosoph als Autonom burch sein kategorisches Soll auch eine Welt ordne: so lahmt die Vergleichung. Ein Geses, das nicht befolgt wird, das ohne Motive auch nicht befolgt werden kann, absolut aussprechen ist leicht; aber halten! halten! Die Parallele wird also ein bunkler Contrast; das erhabne Epiphonem wird Schwulst; Schwulst aber beckt, wie wir wissen, Wind oder eine Wunde.

Die fritische Schule sondert das Sittliche nach Geschlechtern: "des Mannes Tux gend sey erhaben, des Beibes Tugend schön. Sogar die Liebe Jenes sey Großmuth u. s." Gegensäße, die die Natur nicht kennet. Hat es nicht Weiber von so erhabnen Gesinnungen, von so festen Grundsäßen, als Gegenseits schwache Manner gnug gegeben? und ist die kritische Heruntersehung eines ganzen Geschlechts auch großmusthig-erhaben? Grundsäße kennen keinen Unterschied bes Geschlechts; wohl aber modificiet sich die Stellichkeit nach Geschlechtern. Ein unweiblich Weib ist so widrig, wie der lieblos-großmuthige liebhaber.

Die Kritik hat eine Reihe "erhabner"; praktischer Grundsate ausgestellt, die bei näherer Ansicht vielleicht nur eitel oder gemein oder sich selbst widersprechend sind; 3. B.

1. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder: handle so, als ob die Maxime deiner Handlungen durch deinen Willen zum allgemeinen Maturgesetz werden sollte." Der Satztingt erhaben und ist nur eitel. Im Handeln binich Thater des Gesetz, nicht Woller oder Gesetzgeber; Besolger der Maturordnung in meinem Kreise, nicht

Stifter berfelben für alle mir unbekannte Bernunftwefen. Je mehr ich mich in meiner erhabnen Marime wollend be-Spiegle, besto mehr unterlaffe ich, bemuthig nach ihr ju handeln, und fo habe ich einen stolzen Traum geträumet. Durch meinen Willen wird fein allgemeines Daturgeset; meine That foll bas allgemeine Maturgefes, bedingt in meiner Erfifteng und Situation, ausbrucken, b. i. ihm folgen. Der allgemeingute Befeggeber . Wille ift eben fo incompetent anmaaffend als Rraftlos: benn nur im Befonbern und Befonberften wird bas Allgemeine, wie bier ber Wilte, burch That wirflich.

2. "Jandle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eis nes seden andern, sederzeit zugleich als Zweck niemals blos als Mittel brauchest." Und wenn

menn Perfopen, wenn Mittel und Zwecks. collidiren? Go wird ber eitelste Egois. mus baraus, ber bem großen Zweck ber, muffigen "Allbeurtheilung," unter bem Mamen "Selbstichagung, Selbstachtung," Alles, unterwirft und einen ewigen Rrieg zwis fchen lauter , Sewftzweden und Seloft : Gefett gebern" anspinnet. Da in ber Natur alles Mittel und Zweck ift, so fagt bas erhabnere, bescheidnere Wefes; "Du felbft. gehörst ber Matur und der ebelften Matur, Die wir tennen, ber Menschheit an; ang gewandt werbe auch bein leben, wie aller, Ieben, als Mittel jum Zweck bes Gana zen, ber Menschheit. Nach bellen Begriffen und reinen Trieben verbrauche bich, in ihrem, Dienft, bich felbft vergeffenb, dich felbst aufopfernd."

3. Der Mensch ist nur seiner eignen, bennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen.
Ralligene zier Th.

Der Bille burch feine Darime barf fic. selbst als allgemein : Wesetgebend be: trachten. Dies ift des Menfchen Burbe, Achtung fur bas von ihm felbft gegebne Allges meingefet; er achtet die Menfcheit, ja bas Reich aller Bernunftwefen in fich; er ift ber allgemeine Selbstachter. Gitler Wahn! Rachachtung will bas Gefet; feculativ = folge Uchtung, weil ich es mir und ber gangen Ratur gab und es eben fo both hinaussette, bag weber ich noch ein andres Vernunftwesen meiner Art es zu befolgen weiß. Entweder ein eitler. bald nachlassender Kampf wird aus diefer überspannten Gefengebung ober eine eitle moralische Runstrichterei, die ins Beurtheilen ber Marimen allen Werth fest, und bafür bas Thun (benn bas beilige Befet ift "unerreichbar") fich als einer brechlichen, mit bem bofen Princip ge-

fattigten Natur, verzeihet. Das mahrhaft - erhabne, bescheidne Gefes spricht: "handle nath bem Gefet, als ob es beine Matur mare; mache es bir jur Natur und vergiß, daß es Gefeß fen, geschweige, baß bu es bir gegeben, geschweige, baß bu es fur bas gesammte Vernunftreich gabeft. Was haft bu mit bem gesammten Vernunftreich als Gefengeber? da bu nur beine Vernunft gebrauchen und thatig anwenden follst und kannft. Unmaaffendstolze Selbstachtung ist bas unlauterste Princip, worauf die Moralitat gebaut. werden kann; es macht egvistisch, und babei vor lauter Rritif unthatig = eitel. Eitelkeit aber ist nach dem Ausspruch aller Beiten bas Brab ber mahren Erhabenheit? und Burbe.

# · VII. Das Erhabne im Wissen.

Diefes ist nicht bie "Trausscenden," beren Erhabnes uns mit Wielem Nichts giebt, geräuschvoll - ohnmächtig, Schemate und Formen. Naben wir uns ihrem Pandamonium, so gelangen wir burch zwei "blinde Unschauungen," die felbst. bekennen, baß sie nichts feben und nichts geben, als burch Suterinnen ber Pforte einem Vorhof, wo ausgehangene "Schattentafeln" felbst bekennen, bag fie "Objettlofe Schemen" find und nicht miffen, mie von Objekten abgezogne Worte auf sie zusammenflogen. Ein scharfer Bugmind von "Paralogismen" führt uns fobann burch windige Kreuggange von "Intinomieen" in Die leere Salle ber "leeren Bernunft," wo nach langer Erwartung ber leere Schall, "du follt," aus bem absoluten Richts ertoner. Die Echo cont bas abstate. So ble vuckwarts sehr vernehmlich im Worke "Los" wieder; benn was burch übersische sehn was burch übersische sehn bunden ward, kann burch übersinnliche absolute Freihelt Bedingungslos gelöset werden. Also gehen wir leer aus beim Tempel, aber zu übersinnlichen Gesesgebern und Naturschöpfern im absoluten Nichts aus Vollmacht der objektlosen leeren Vernunft gewürdet. Stolzes Spiel! Traum der Träume!

Erhaben im Wissen ist, was mit Benigem Viel giebt, mich auf einfachen Wegen Viel zu erkennen leitet, hell, machtig,
sicher, nicht aufdringend Worte, sondern Kräfte erweckend in mir und kust, liebe, Neigung: Minimum, est quod scirc laboro, sagte jener Weise; nur daß bies Minimum ein Marimum werde. Jeder Punkt in der Natur ift ein solches, und die Berfettungen in ihr, die Punkte ihres Zusammenhanges, Maxima von immer höherer
Art, sühren uns weiter und weiter. Immer rückt ferner die Grenze und bleibt doch
vor uns; \*) im Absoluten außer und über der
Natur hat der Verstand nichts zu schaffen,
die Vernunft nichts zu ordnen. Das "tris
tisch Erhabne" ist hier allenihalben ein Ueberstiegen oder Ueberstürzen sein selbst ins
Grenzen= und Bodenlose, den Abgrund;
vnegkaton oder Bados.

Bon Erens.

<sup>\*)</sup> So breitet fol; die königlichen Flügel
Der Adler im Entschluß, der ihn jur Sonne
führt,
Gleich Schaffe erd. Der ihn allein geralben

Gleich Segest and. Bon ihr allein gerührt, Sieht er, je mehr er fleigt, die immer tiefern Sügel,

Ein immer tiefres Chal, ein immer tiefres Weer,

Ein immer bob'res Sonnenbeer.

II.

W o m

Ibeal des Schönen.



### "Grundfat i.

Sec. 2005 200 200 1

. Washing .

Da es keine objetime Geschmackereget, die durch Pegtisse bestimmte, was schon sen, ges ben kaung: lo ist die altgemeine Mischenkaung: lo ist die altgemeine Mischenkaung: der Empfindung: der Wohne Bohlgefaltens, und zwareine soiche, die ohne Begriff Statt, sindet, die Einhele ligkeit. (so viel möglich) alter Zeiten und Wolker in Ansehung dieses Gesühls in der Borstellung gewisser Gegenschiede, das empirische, wiewohl schwache und kaum zur Vermusthung gereichende Eriterium der Abstams mung eines so durch Beispiele bewährten Steisschmacks und dem Jung andem dem dem Aus Ment

fchen gemeinschaftlichen Grunde ber Eins helligkeit in Beurtheilung der Kors men, unter denen ihnen Gegenstände gegeben werden.

# 3 meifel.

Einhelligfeit in Beurtheilung ber Formen, unter benen Wegenstande bes Wefonen gegeben werben ohne Begriff? Ginhelligfelt, fo viel moglich, al-Ter Zeiten und Bolfer in Ansehung bes Befühls bes Woßigefallens in Der Botfellung gewiffee Gegenstande (Belicher?) ein Krittefum zwar nicht bes Gefcmade, aber ber Abstammung bes Befdmad's vom tiefverborgnen , allen Menichen gemeinschaftlichen Grunde ber Einhelligfeit in Beurtheilung ber For-Und vies Principium, auf bloße Empirie gebaut, ware a priori? Und welthes ift der tiefverborane Grund, worauf bas

Rriterium zeigt? Wir fragen eben nach biefem Grunde.

#### "Grundfaß 2."

"Daher fieht man einige Produfte des Geschmacks als exemplarisch an; nicht als ob der Geschmack tonne erworben werden, ins dem er andre nachahmt."

## 3 weifel,

Erwerben nicht, wenn die Anlage des zu dem Nachahmenden fehlet, so wenig eine Geschmacklose Zunge, wenn sie das Kauen nachahmt, wird schmecken lernen; aber erweckt, geleitet und missleitet, gestildet und missleitet, gestildet und misslidet kann der Geschmack durch vorstehende oder geltende Musicerallerdings. werden. Dies: zeigt die Geschmacks, Moden = und Kunstgerschichte in allen Perioden und Schulen. Auch zum Wohlgefallen gewöhnt man sich,

•

gesest man musse auch Anfangs kritisch fragen; "habe ich mich wirklich amusiret?" Ob bas, was der lehrling nachahmt, wirklich sichon sen? fragt er seltner; er solgt dem Meister und gewöhnt sich.

#### "Grundfaß 3."

"Hieraus (weil man einige Produkte des Geschmacks als: exemplarisch ansteht) folgt inder, daß das höchste Muster, das Urs dild des Geschmacks, eine bloße Idee sep, die seder in sich selbst hervorsrin: gen muß, und darnach er alles, was Objekt des Geschmacks, was Beispiel der Benreheistung durch Geschmacks, was Beispiel der Benreheistung durch Geschmack sep, und selbst den Seisschmack von Jedermann beurtheis sen muß."

#### 3meifel.

1.

Bie folgt bas? Beil man Probutte bes Beschmacks als eremplarisch ansieht, fo muß Jeber bas bochfte Mufter, bas Urbild bes Geschmads, bie Ibee, bars nach er alle Objekte und Beispiele des Geschmads, ja ben Geschmad Jebermanns beurtheilen muß, in fich hervorbring gein? Bringt Jeber bie boch fte Mufter. Ibee, bas Urbild bes Gefchmacks ju Beurtheilung jedes Objekts in jeder Runft aus sich hervor, ba, wie ihre Werte zeigen, es fo manchen namhaften Runftlern und Runftschulen, einem Troß von Runftrichtern und Philosophen, gangen Rationen fehlte?

#### "Grunbfaß 4."

"3bee bedeutet eigentlich einen Bernunfte begriff; 3beal die Borftellung eines eine

zelnen, als eines der Joee abaquaten Befens."

### 3 meifel.

Wernunftbegriff läßt sich nicht barstellen; jede Runst aber stellt ihre Ideen bar. Rein einzelnes Wesen ist einer Vernunftzidee adaquat, sondern nur unter ihr enthalten; mithin kann auch das Ideal nicht die Vorstellung eines einzelnen Menschen als eines einem unvorstellbaren Begriff abäquaten Wesens senn. Die Vegriffe heben einander aus.

#### "Grundfat 5."

"Daher kann jenes Urbild des Geschmacks, welches freilich auf der unbestimmten Idee der Bernunft von einem Maximum beruht, aber doch nicht durch Begriffe, sondern nur in einer einzelnen Darstellung kann vorgestellt wers

den, beffer das Ideal des Schonen get.
nannt werden, dergleichen wir, wenn wir gleich
nicht im Befis beffelben find, doch in und
hervorzubringen streben. Wie gelangen wir
nun zu einem solchen Ideal der Schönheit? A
priori ober empirisch? Imgleichen, welche
Gattung des Schonen ist eines Ideals
fähig?"

"Wir gelangen dazu 1) burch bie afthesi tifche Normalidee;

2. Durch die Bernunftibee."

Die dithetische Normalidee ist eine einzelne Anschauung der Einbildungskraft, die das Richtmaas der Beurtheilung des Menschen, als zu einer besondern Thierspecies ges gehörigen Dinges vorstellt,"

### 3meifel.

Daß alfo ber Mensch ein zu einer besondern Thierspecies gehöriges Ding ift,

giebt und zwar in einer einzelnen Anschauung die asthetische Normalides zum. Ideal des Schönen und der Schönheit?

### "Grundfah 5."

"Die Normalidee muß ihre Elemente zur Bestalt eines Thiers von besondrer Sattung aus ber Erfahrung nehmen; aber bie größte Zwedmäßigfeit in ber Conftruftion ber Bestalt, die zum allgemeinen Richt; maas der afthetischen Beurtheilung jedes Eingelnen Diefer Species tauglich mare:/bas was gleichsam abfichtlich ber Bild. Technik ber Matur jum Grunde gelegen hatbem nur die Gattung im Sangen, aber tein Einzelnes abgesondert adaquat ift, liegt boch blos in ber Idee bes Beurtheilenden, welt che (3dee) aber mit ihren Proportionen, als afthetische Idee in feinem Dufterbitde-vollig in concreto bargestellt werden fann.

3mei4

# 3 meifel.

eine aus einzelner Erfahrung genommene Idee soll nicht nur ein altgemeines Richtmaas ber asthetischen Beurtheilung je bes Einzelnen berselben
Species, sondern auch mit ihren Proportionen als asthetische Idee ein dargestelltes Musterbild des Musters werden,
das der schaffenden Natur blos für die
Battung im Ganzen vorgelegen, dem
aber kein Einzelnes adaquat ist? Musterbild für die ganze Gattung, aus einem
Einzelnen abgezogen, dem kein Einzelnes
adaquat ist?

# "Grundfaß 6."

mBie diefes zugehe, (benn wer kann ber Matur ihr Geheimniß ganglich ablocken?) wollen wir eine pfychologische Erklärung Ralligone zter Th.

versuchen. \*) Da auf eine uns ganglich un: begreifliche Art die Einbildungsfraft, nicht allein die Beichen für Begriffe gelegentlich , fons bern auch das Bild und die Geftalt bes Gegens ftandes von einer unbeschreiblichen Bahl von Bes genständen verschiedner Arten, ober auch Ein und berfelben Art, reproduciren fann, weiß fie auch, wenn bas Bemuth es auf Bergleichungen anlegt, allem Bermuthen nach wirklich, wenn gleich nicht hinreichend jum Bewußtseyn, Ein Bild gleichfam auf das andre fallen zu laffen, und burch die Congruenz der Mehreren von derfelt den Artein Mittleres herauszubekom: men, welches allen jum gemeinschaftlichen Maasstabe dient. Co geben taufend gesehene Mannspersonen eine Dittelibee, die Statur

<sup>\*) 6. 56.</sup> 

einer schönen Mannsperson, wie nach ber Anas logie der optischen Darstellung, wenn eine gros se Auzahl Bilder, vielleicht alls jene tausend auf einander fallen, auf den Raum, wo die meisten sich vereinigen, innem halb dem Umrisse, wo der Plat mit den am stärkten aufgetragenen Farbaitluminirt ist, die mittlere Größe kenntlich wird, die sowohl der Höhe als Breize nach von den äußersten Grenzen der größten und kleinsten Staturen gleich weit entsernt ist.

### Zweifel.

Tausend auf einander fallende Bilber, in einem Plat zusammentreffend, ber mit ber am startsten aufgetragnen Farbe illuminirt ift? Und sie machen eine mittlere Große kenntlich, die so wohl der Höhe als Breite nach (als ob

Höhe und Breite die Gestalt bestimmten,) von den außersten Grenzen der größten und kleinsten Staturen gleich weit entsfernt, folglich die schönste Statur ober Rigur, das Ideal, Urbild und Muster aller Schönheit ware. Optisch wurde bei solchen Datis auf solchem Plas nichts oder das Verworrenste erscheinen, das auch kein Kind für ein Bild, geschweige für das Ideal aller Bilber erklärte.

#### "Grundsah 7."

"Man konnte eben dasselbe (Ideal) mes chanisch herausbekommen, wenn man alle taufend Bilder maße, ihre Sohen uns ter sich, und Breiten und Dicken für sich zur sammenaddirte und die Summe durch tausend bividirte."

# 3metfeli.

Breiten, Dicken, Hohen von taufend Mannspersonen gemessen und abdirt,
sodann mit 1000 dividirt, geben bas
Ideal mannlicher Schönheit so wenig,
als (wenn unter den Tausenden auch keine Riesen und Zwerge, keine Schwindsüchtige und Falstafs in unbestimmter Zahl
wären) Höhe, Breite und Dicke abbirt, se ein Resultat der Schönheit geben.

#### Grundsat 8."

"Wenn nun auf ähnliche Art für diesen mittleren Mann der mittlere Kopf, für diese sen die mittlere Nase u. s. w. gesucht wird, so ist diese Gestalt das Ideal des schönen Mans nes in dem Lande, da diese Vergleichung anges stellt wird; daher ein Neger nothwendig ein anderes Ideal der Schönheit haben muß, als

ein Beiffer, der Chinese ein anderes als der Europeter. —' Diese Normandee ist nicht aus von der Erfahrung hergenoms menen Proportionen als bestimmte Regelu abgeleitet —

### 3 meifel.

Wo hatte sie benn ber Sohen und Diden abbirende Neger und Chineser her? Rannte er sein Geschlecht anders woher, als aus Erfahrung?

### "Grundfaß 9."

"Sondern nach ihr, der Normalidee, wers ben allererst Regeln der Beurtheilung möglich. Die ist das zwischen allen Einzelnen, auf manchertei Weise verschiedenen Anschauungen ber Individuen schwebende Bild für die ganze Gattung, welches die Natut zum Urbilde ihrer Erzeugungen in perfotten Species unterlegte, aber in Beinem Einzelnen völlig erreicht zuf haben scheint."

## 3meifel.

Bas ein Reger und Sinese aus einis gen Geftalten feiner Zeit, feines lanbes, vielleicht mit bem verworrenften, stumpf ften Blick auffaßte, ja was ber Burate und Keuerlander mit halbgeschlossenen Aus gen aus Dicken, Breiten und Sohen auf gefaßt haben barf, soll bas himmlische Urbild fegn, bas bie Natur zu Bilbung ber ganzen Gattung, ju welcher bie Bestalten aller Zeiten und Bolfer geboren, fich (nicht unter =) fondern vorlegte! Abbirten und bividirten die Geister Schöpfung ben Gron - und Jeuerlanber, mit bem Reger, Griechen und Rackerlack. an Dice, Breite und Hobe in einander,

um eine Normalibee ber Menschengattung zu gewinnen, bie bem Ideal ber Mens schenschönheit zum Grunde läge?

#### "Grundsas 10."

"Die Normalidee ift keinesweges das Urs bild der Schonheit in dieser Sattung, sons dern nur die Korm, welche die unnachläßliche Bedingung aller Schönheit ausmacht, mithin blos die Richtigkeit in Darstellung der Sats tung, Sie ist, wie man Polyklets bes rühmten Dorpphorus nannte, die Regel; eben dazu konnte auch Myrons Ruh in ihrer Gattung gebraucht werden. Die Darstellung der Normalidee ist blos Schulgerecht,"

## 3 weifel.

Eine Normalibee alfo, die gleich Po-Inflets und Myrons Bildwerken eine ausgedrückte Regel, eine Form und doch feine Form, eine bargestellte Norm und Doch augleich fein Urbild, b.i. feine Morm fenn foll! Eber ließen fich alle Farben und Tone jufammenmischen, um bie reine Mormalidee ber Farben und Tone ju gewinnen, oder alle Geschmade und Gerus che addiren und bividiren, um sich der Mormalidee des Geruchs und Geschmacks ju bemeiftern, als auf folchem Wege eine Schulgerechte Morm jum Ibeal ber Schonbeit aus lange, Dicke und Breite erreche nen, die mit ber Schonheit felbft nichts gemein bat. In ber Mathematit nimme man zwischen zwei Ertremen eine mittlere Große ober Bahl, um vermuthete Rebler zu vermindern; mas foll bas aber hier, da bei ber Gestalt bes Schonen aufstlein. ste poco di più und poco di meno alles anfommt?

#### "Grundfaß m."

.... Bon ber Mormalidee des Schonen ift. boch noch bas Ibeal beffelben unterschieden, welches man lediglich an der meufchlichen Bestalt erwarten darf. In diefer nun befteht bas Ideal in bem Ausbruck bes Sittlichen, ohne welches der Begenstand nicht allgemein und dazu pofitiv gefallen murbe. Der fichts bare Ausbruck fittlicher Ideen, die den Mens schen innerlich beherrschen, fann zwar nur aus der Erfahrung genommen werden; aber ihre Berbindung mit allem dem, mas unf te Bernunft mit bem Sittlich guten in ber Idee der fochften Zweckinagigfeit verfnupft, die Seelengute, ober Reinigfeit, ober Starfe, aber Rube u. f. w. in forperlicher Mengerung gleichsam sichtbar ju machen, dazu gehören reis we Ibeen der Bernunft und große Macht der Einbildungsfraft in bemjenigen vereinigt, ber fie nur beurtheilen, vielmehr noch der fie dars

stellen will; welches dann beweiset, daß die Beurtheilung nach einem solchen Maaskabe niemals rein afthetisch sehn könna, und die Beurtheilung nach einem Ideal der Schönheit kein bloges Urtheil des Ges sch macks sey."

#### 3 meifel.

Also ist die Beurtheilung des höchsten und reinsten Schönen nie rein asthetisch, d. i. seine reinste Empsindung unrein? Alsso soll, was jene Normalidee, die uns in die verworrenste Mischung führte, dem Ideal des Schönen nicht geben konnte, ein der Empsindung fremder und unfaßlicher Begriff, der Begriff des Sittlichen geben? da doch, der Kritik zu Folge, die Begriffe des Guten und Schönen ganz getrennt sind. Und dann, wie Seelengüre, Reinigkeit, Stärke, Ruhe

u. s. w. Ideen, die den Menschen innerlich beherrschen, in Formen er scheinen, um ein Ideal des Schönen zu gewähren? davon eben war ja die Frage. —
Da mit allem diesem viel verwirrtes gesagt ist, überhaupt auch von diesem Zauberbilde, Ideal des Schönen genannt, viel Wahngestalten und Caricaturen \*) umhergehn; hinweg das Buch!

Picht Carricaturen, (G. 59.) Urberladen heißt Italianisch caricato. Daß "gang regelmassige Gefichter im Innern gemeiniglich einem nur mittelmäßigen Menschen verrathen, von dem man nichts, von dem, was man Genie nennt, erwarten turfe, welches (Genie) nur bei Einer unster den übrigen hervorstechenden Gemüthsanlage, die sich durch Caricatur ausdrückt, zu erwarten fen,,, ist eine in Norden zwar gemeine, nichts defto weniger aber rohe, der Erfahrung widerspreschende Behauptung, die die Natur mit sich

In ben Salen ber Gotter und Genien, unter ben Ibealen ber alten Kunst wollen wir, was Ideal bes Schonen sen, anschauend lernen.

# I. Ibeale ber bildenden Kunft.

Dier thront Zevs in freundlicher Masjestät, Water ber Götter und Menschen. Sehet sein Haupt, eine Form, die ihr an teinem Sterblichen sahet. Worgerückt ist der Schädel, daß er diese Stirn und unster der Stirn dies ernst-ruhige Antlis bils de. Solche Form ist nur Eine Idee, ein zusammenfässender Gedanke. Der Geist,

felbft in Disharmonie fest, und das echte Ges nie fowohl als alle regelmäßigen Gesichter bes leidigt, die freilich Caricaturgenies weder fenn wollen, noch fenn durfen. S. 59.

ber dies Haupt belebt, beweges auch die Sode seines haars, er erfüllt die gottliche Bruft und den Bau des Korpers. Als das Bilo des Olympiers vollendet mar, bat Phibias ben Gott um ein Zeichen bes Wohlgefallens an feinem Wert; ein Blisstrahl fuhr vor ihm nieder. bies Gebankengebilde als eine Mittelibee aus taufend Gestalten hervorgegriffen, da physiologisch bem Runftler feine Menschen. gestalt dies Gebilde geben konnte? Das Winten des Baupts, bas Bewegen ber Locke bei homer gab es ibm, Berftand bem Berftande, Geift bem Beifte. Lange mußte bie Runft geubt fenn und tiefe Ctubien gemacht haben, ebe fie ihren Ideen die hochste Idee, das Ideal der Majestat und Wurde als ein Diabem ouffeste.

Meben Zevs steht dies kolossalische Haupt der Juno. Wagte die Hand des Kunstlers nicht, ihm das ganze Gebilde der Himmelskönigin beizusügen? Polyekte t bildete sie nach Homer, Zevs Gemahlin und Schwester. Wer sah auf Erden eine solche Gestalt, nicht etwa dem Maas, sondern dem Geist nach, der dies Gebilde belebet.

Pallas, die Tochter Zevs, aus feis nem Haupt gebohren. Schon in homen erscheint die sturmende, die Stadtezerstorerin; Phibias hat sie gebilbet.

Phobus und Artemis, Zevs Kinder, des Vaters würdig. Phidias bisdete den Apoll, gewiß nach Homer, Prariteles die Artemis, Phobus. Schwester.

Auf feine Bruber Pofibon und Pluto,, (Jupiter - Gerapis) ging Zevs bobe Gestalt über. Seine Sohne Ares mo Herkules bilbete Phibias, wurdig bem Vater.

Vacchus und Aphrodite, Kinder Zevs. Praxiteles bildete sie, so
auch den Eros, den Hermes. In
mehreren seister Gebilde mar Stopas
ihm vorgegangen; noch sanstere Gestalten
gehören dem Myron, dem insippus.
Mit insipp, ja vielleicht schon vor
ihm war der Kreis der Ideale geschlossen; das hohe Göttergeschlecht war
vollendet. \*)

Daß diese Joeale nicht durch "Abdiren und Dividiren der Sibe und Dicke, nicht durch ein

<sup>\*)</sup> S. Denne de auctoribus formarum, quibus Dii in priscae artis opp. efficti sunt. Commentat. soc. Gotting. Vol. VIII. p. XVI.

ein Zusammenwerfen der Gestalten auf den illus minirtesten Fleck als durch eine Mormalidees herausgebracht sind, lehret ihr Anblick. Als Sine Götterfamilie stehen sie da, jester nach feinem Charakter und lebensalter, wie durch Sinen Gedanken in allen seinen Formen gebildet. Daß Homer die meisten dieser Formen und Charaktere dem Geist der Künstler gab, leidet keinen Zweisel. Also gehen diese Ideale schon in drei Idean enge zusammen:

1. Alle Ein Geschlecht, von Eisnem großen Vater stammend ober ihm angehörig.

Eine vollfandige Geschichte diefer Formen-Urheber läßt fich nicht geben, da uns sowohl Werfe als Nachrichten darüber fehlen. Ginem Griechen selbst mare fie schwer worden; und Wir haben das meiste dazu nur durch einen Komer, und durch welchen!

- 2. Nach ber geistigen Gestaltung Eines Dichters, bes Homer
- 3. Von wenigen Kunftlern gebilbet, benen bie andern folgten.

Und sie folgten ihnen so standsaft, daß fast nichts gemisser ist, als die Gestalten dieser Gotter in allen ihren Gliedern. Wenn in Trummern ein neues Gebilde der Erde entrissen wird, so sprechen wir sicher; "dies ist Hertules Brust, dies Bacchus Huste, dies eine Stim Zevs, ein Busen der Aphrodite." Und wenn ein Unwissender z. B. auf der Melpomene seib den Kopf einer Bacchante") seste; wir sühlen, den Miston, wir kennen das fremde schöne Haupt und zurnen dem Barbaren, der damit zwei

<sup>\*)</sup> Chemals in der Rotonda bes Batifans.

Gestalten verwirrte. Woher nun bas erste Vater- und Mutteribeal bieses Göttergeschlechtes?

## 2. Ursprung dieser Ideale.

Ideal kommt von Ideez es ist die reinste Idee eines Dinges, aus seiner in. nern Natur geschöpst, von allem Unwersentlichen und Unlautern scharf gereinigt. Wenn jede Kunst das Aplikommenste ihrer Art sucht, so mußte die Kunst, die Organisationen leibhast bilder, sich an die pollsommenste Organisation, die Menzschen das Vollkommenste, die reine Idee der Mensch heit suchen und bilden. Welches war diese? Ohne Zweisel die Form, die den Menschen am wesentlichsten vom Thier unters

scheidet und seinen geistigen Charakter ausbrückt, mithin seine aufgerichtete Gestält, sein Antlis und was bas Antlis bildet, seine Stirn, seinen Schäbel. Wie aus Zevs Haupt die Berstandreiche Jungfrau hervorging: so war mit ber Stirn und dem Oberhaupt bes Gottes das sogenannte Ideal der grietisschischen Kunst gegeben.

rein Jaupt aufrecht; baber hat er ein Antlis. Bei allen zur Erde gestreckten Thieren ist der Ropf nur das Ende des horizontalen Körpers; vorgesschoben sind die untern Theile desselben, Speise suchend, Nahrung ergreisend. Stirn und Oberhaupt sind zurückgeschoben, verfürzt und bei mehreren Gattungen fast verschwindend. Je mehr das Thier sich hebt und mit erhabenem Halse

ben Ropf emporträgt, sondern fich auch die Kormen feines Anblicks; immer bennoch vorwärts hangend, an ben Racken Der Menfch allein hat ein befeffiat. Saupt; Dies wird unter feinem Scha-Der Schabel wolbt feine Stirn: unter und mit ihr bilbet sich bas Menfchenantlis. Je jurudgebenber biefe, (wie Camper fichtlich erwiefen,) befto Thierartiger; je menschlicher, besto ebter gewölbt ift ber himmel bes menschlichen Dafenns, Stirn und Schabel. Briechen, eine wohlgebildete Nation, fühlten auch hier ihren Vorzug vor andern insonberbeit afrifanischen Bolfern; ba sie eben so wohlgebildet dachten, war es Matur ber Sache, baf fie bei ihter Runft bas menschlichste in ber menschlichen Form, bas Antlig und in biefem ben Grund affer Buge

Antliges, die Bildung und Stellung bes Oberhaupts vorzüglich charakterisirten. Mothwendig wurden sie hierdurch auf die edelste Form geleitet, die sie, da es Goteter galt, als ein Ueberschwengtiches in dieser Form, sofern es mit der Wohlgestalt bestehen konnte, ausdrückten. Sowohl dem Homer, als nach und aus ihm dem Phidias erschien im Vord ere, im Oberehaupt des höchsten Gottes Größe.

- Κυανεησιν επ' οφουσι νευσε Κουνιων.
- Αμβοσιαι δ'αςα χαιται επερεωσαν Το ανακ Τος
- · Κρατος απ' αθαναζοιο: μεγαν δ'ελελιξεν Ολυμπον.
- 2. Aus biefem Oberhaupt, wie aus einem vom himmel entsprossenen Reim entsprang burchs gange Gebilde eine hohere Darmonie ber Glieder. Unter berheistern, ebnen, porgesenkten Stirn trat bie

Gegend über ben Augenbranen, welche ben Briechen ber Sig ber bentenben Seele war, in ihr bebeutenbes licht. Die Augenhöhle wölbte sich erhabner; in ihr leuchtete ein volles ruhiges Auge, fanft floß bie Wange nieber. Unter ber: Bebankengegend ber Stirn theilte bie Masedas Antlif, nicht hinausstrebend, aber breit und scharf; und unter ihr mard ber Mund lieblich gebilbet. Die eben genannte Form ber Stirn, ber Wangen und Nase schränkte diesen natürlich zu dem ein, was er im Menschenantlig fenn follte, jum Sig ber Svaba; bas thierifch. Borragende, Nahrungsuchende, mar, babie menschliche Lippe ihn umschloß, verschwunben. Ein folches Saupt und Antlig gebot bem gangen Bau ber Glieber. Sals, und Nacke, Schultern und Arme, vor-Buglich die erhabne ober fanfte Bruft muße

ten ber Bebeutung bes Untliges wurdig fenn; mithin murben ben untern Theilen bes Besichts, Die die Sinnlichkeit ausbruden, auch die Glieder des leihes barmonisch. Nüchtern trat der Unterleib gurud und beschränfte sich zwischen Suften, Die bas obere Verhältniß der Theile bes Befichts zu ben Sugen binab fortführten. Diese harmonie der Theile mar nicht etma blos eine Bahl = Proportion ihrer långe und Breite; fie mar ein im Geift empfangenes untheilbares Ganze, bas fich mit jebem Gott, mit jeber Gottinn, nach Alter und Charafter mobificirte, fich mithin in jeder Bestalt eigne Berhaltniffe fchuf, alle entsprossen aus ber Wurzel ber Menschheit, bem haupt, nach bes Bilbes Bedeutung. Broge, Stellung, Unstand sind hiernach wie nach einem reinen

Aftorbe biefer ober jener Tonart den Gesbilben zugemeffen, zugewogen.

3. Hieraus erklart fich, was man in ihnen die hobe Rube, Die ftille Burbe, ober erhabne Einfalt ju nennen pflegt und unrecht aus ber Sittenlehre holet. Es ift die in biefe rein-menschliche Gestaltung gegoffene, ihr burchaus einwohnende Seele, der Zusammenklang ibrer Glieber. Da namlich bie Matur ben menschlichen Rorper symmetrisch gebauet und bie Bewegung feiner Rrafte einen Antagonismus nicht nur beiber Seis ten gegen einander, sondern in jebem Theil feiner Musteln und Glieber anvertraues hat: fo ift biefer Zusammenklang einer harmonischen Disharmonie, wie in einem melodischen Rhythmus eben bas See. tenhafte, Bezaubernbe, bas in ben gangen Stellung ber Bestalt zu uns spricht.

in uns übergeht, und wie ein Gefühl gottlicher Rube fich uns mittheilet. Bemertt das schwebende Gleichgewicht in allen Theilen, in allen Gliedern. Auf fanfte Begenfage ift es gebaut, in benen bem Unbern Michts scharf entgegen strebt, nichts aber auch welfet. Freundlich unterftußen fich die Glieder, von diefer, von jener Seite; Gin Theil fpricht jum andern: ich helfe dir, bu tragft mich, bis ich bich ablofe;" sie lieben einander, als Gin von Einem Geift bewegtes Ganges. Gin eramungener Contraft, ein Widerfpruch mit fich und andern ist nirgend sichtbar; nie Reben wir auf der Zehspige eines peinlichen Strebens. Bober hat fich biefe Rube ergoffen? Wom haupt binab, Bruft und Sande, in die ganze Haltung und Stellung bes Rorpers. Richt toote Rube ifts, fondern ein mit fich felbft einis ger Geist und Körper; Bewegung in Rube, Rube in Bewegung, auf der Spiße einer Goldwage dem Gebilde zugewogen; eine Melodie der Glieder.

So einfach erklart sich bas Ibeal ber Griechen. Es war die reine mensch. liche Gestalt, von allem Thierischen gefondert, ihre eigene Boll-tommenheiten ausdrückend in allen Charakteren und Gliedern.

# 3. Folgen des Ideals.

Nach diesem Begriff sehen wir, daß die an Leib und Geist menschlich gebildesen Griechen auf den Weg des Ideals früste kommen und darauf glücklich sehn mußzen, eben weil sie kein Hirngespinnst, keis ne Unform, sondern eine in der Natur vorhandene, unserm Geschlecht wesentlich

einwohnende Idee und Regel, d. i. die reinmenschliche Form suchten. Frühe also sehen wir sie schon auf der Bahn dazu, in sehr alten Kunstwerken, bei noch schroffer Zeichnung. Vom Haupt hinab entsprang die Gestalt; war das griechische Haupt, (unrecht nehnet man es blos das griechische Prosil) in seiner geistigen Besteutung da, so war mit und aus ihm die Gestalt des Körpers gegeben.

Mit Ruhm nennet die griechische Runftgeschichte die Namen derer, die in einzelnen Gestalten dies reine Ideal der menschlichen Natur vollkommener oder in hochster Vollkommenheit darstellten: Phistias und Alkamenes, sein Schüler und Mitgehülse, vorzüglich in manntichen; Prariteles und Lysippus in weiblichen oder weicheren Gestalten. Dem Skopas, Myron und andern

vor Phibias blieb, auch ihr Untheil. Mis ber Rreis ber Gestalten vollendet mar. verlorisich bas Ibeal nicht in bie gemeine ober Unnatur (babin fonnte es fich auf einer fo festen Basis bei ben Briechen nie verlieren) fonbern in Glatte und Bierbe. Der Geift, ber bem Beift nichts mehr hinguthun konnte, biente bem Rorper. Ingwischen blieb bas Einmal Erfundene und Bestgestellte eine gluckliche Trabition ber Runftschule. Bei wie manchen fehlerhaften Werten des Alterthums schäßen wir bennoch die hohe Idee bes Bertes! Der fehlerhafte Runftler erfand biese nicht; sie war ba und er mußte fie, wenn auch schlecht, ausführen. Muc mit ben Gottern Griechenlands Griechenland felbst ging bies Ibeal, b. i. eine rein . menschliche Runftbilbung unter:

Als nach übermundener Barbarei hölzerner Undacht und des ehernen Rittergeistes die Runft wieder erwachte, fand fie fich in einer neuen Welt, in ber bie Malerei mit geistigen Ibealen leichter und reiner hervortreten konnte, als bie Bilonerei mit Gestalten. Blieft zu jener Dece hinauf! Ungelo's emiger Bater, feine Sibyllen und Propheten, find gro-Be Ericheinungen, wie burch ba Winci und Raphaël fich die fcone Geele ber . Menschheit in neuer Verklarung offenbarte. Jebe ber Mabonnen, faft jebe ber . Bestalten Raphaels ift von einem Beist burchhaucht, ber allenthalben, im Di-· berftrebenden feibst, die Unlage ber Menichennatur, bie man ben Engel im Menich en genannt bat, zeiget. Gob. ne Seelengebilbe, bie fich feitbem in ben Runftschulen Italiens, Spaniens, Deutsch:

lands u. f. burch Schwarz und Beig, burch licht und Farben vervielfältiget haben; benn licht und Farben heben gleichfam bas geiftigfte Dafenn bes Menfchen empor; Maffe und Rorper bleiben gurud; Die 3dee des Menschen, fein Benius wird fichtbar. Licht nnd Farben fprechen eine gartere Sprache, als leibhafte Formen, fobald bas Auge bes Kunftlers ben Beift feines Begenftandes ju feben, feine Sand ihn barzustellen vermochte. Gludlich ift, wer unpartheiisch und Neidlos in jeder Runstschule das Höchste zu erfassen und zu schäßen vermag, nach welchem fie ftrebte, fei's in ber Zeichnung ober Composition, in Farben ober im Beift ber Bestalten.

# 4. Unterschied des Individuellen und des Idealen.

Seht jenen Kopf des Junius Brutus, und dies vergötterte Haupt Alexanders; dort den August und Casar als Menschen, hier als Heroen. Auf den Münzen der Griechen und Römer ist dem stumpssten Auge der Unterschied des Itonischen und des Ideals sichtbar. Worinn bestehet dieser?

Jede nicht ganz misbildete jund verworrene Gestalt trägt eine Idee mit sich,
bie ihr Wesen ausdrückt, was sie senn
soll. "Sprich mit der reinsten Gestalt
beiner selbst, sagt uns die Moral; siehe
in jedem Gegenstande die Idee besselben,
saget die Kunst dem Künstler. Der idealische Mensch siehet sie allenthalben; der
idealische Künstler macht sie in jeder Gestalt
sicht-

sichtbar. Nicht tausend Menschen barf er zusammenpläcken, um den Geist dieses Menschen wahrzunehmen; vielmehr entsernt er sich, versenkt in ihn, von allen fremden Gestalten. Je ungleicher oft das Bild, vom groben Auge des Vergleichers betrachtet, dem Gegenwärtigen scheinet, desto zusprechender und gleichender wirds dem Abwesenden vorm reineren Auge der Phantasie. Die Gestalt ging in die Seesle des Künstlers und ward in ihr Idee; eine die Gestalt darstellende Geistes. Echo.

Die Griechen ordneten die Gestalten in Götter, Genien, Heroën, julest kamen Sathren und Faunen; der idealische Rünstler sichet in jeder Gestalt, wohin sie gehöre. Polygnot (sagt Aristote-les) verschönert, d. i. idealisiert die Bilader; Pauson shebt das Ueberladene in Kalliaone eter Th.

ihnen hervor, sie werden Caricatur; Diony sius macht sie dem Urbilde ahnlich, b. i. er läßt diesem sein Vollkommenes und Unvollkommenes, sein Häßliches und Schönes. Diese Classistation der Kunstler dauert durch alle Zeiten.

Aus mehrerem Schönen sammlete Zeuris nach einer bekannten Geschichte ein Ideal der Schönheit; was heißt dies? Hatte der wählende, der sammlende Künstler kein Ideal des Ganzen in seiner Seele; so konnten ihm einzelne Ideen, wenn sie auch die schönsten waren, dazu nicht helsen; und setzte er sie ungeschickt zusammen, so versehlte er gewiß seines Endzwecks. War aber das Ideal des Ganzen in ihm fest, so wußte er, wozu er sie wählte. Er ließ jedem Charakter das Seine; und stellte aus ihnen seine Idee dar.

Daß es auch Thieribeale gebe, wer könnte daran zweifeln? Trägt nicht jede Thiergattung ihren Charafter ausgedrückt in ihrer Bildung, entschieden an sich? Gab und giebt es nicht vielleicht mehr volltommene Thier- als Menschenmahler? Nicht tausend Löwen durfte der Kunstlet sehen und messen, der den Löwen zu Benedig oder im Campidoglio bildete; Ein wackerer Löwe gnügte ihm. Er durchsschaute seine Natur, erfaßte seine Idee und bildete in ihm die Idee des Löwengesschlechts, den Monarch der Thiere.

## s. Schlußfolgen.

Ift Ibeal also bas reine Verstanbesbild ber wefenhaften Form einer Sache, was folget?

- Nichts, die Formlosigkeit, nichts widriger als spielende Willführ oder jenes Gemisch von Eindrücken sen, die der Phantasse gleichsam am Boden geblieben. Jestes Bestreben nach dem Ibeal geht auf das lauterste Wesen des Dinges, ihm die bestimmteste Form zu geben; so sprechen wir vom Ibeal einer Kunst, einer Wischen spier Regeln nach Zwecken und Mitteln, wornach der Wissende oder Ausübende strebet.
- 2. Kunstmäßig kommt bas Wort am meisten belebten Wesen zu, beren Ibee der Dichter oder Künstler ausbrückt. Kann er dies nur fosern, daß er sie, von Fremdem gesondert, in diesem Einzelnen darstellt, so ideisirt er zwar nur, ist aber deßhalb kein gemeiner Künstler;

vom'Portraitmahler, der ein Joeeloses obwohl genaues Conterfait macht, wie Solbein von Denner verschieden. hat ihm die Matur jene gluckliche Gabe gegeben, im Einzelnen ben Brund ju fehen, ber bie gange Gattung bezeichnet: so mablet er wesenhafter, und wenn ihm bas Sochfte hierinn zu erreichen gelingt, ibealisch. Ohne Berluft des Bestimmten nimmt man sobann im Gingelnen ein Alles derfelben Art wahr, mit idealischer Freude. Die Gabe, fo zu idealifiren, läßt sich nicht erstudiren; wohl aber wird fie durch Beobachtung, Studium, Uebung erweckt, geleitet, gestärket. Wer sie nicht hat, wird sie in idealischen Werken nicht einmal gewahr ober tabelt den Runftler, bag er nicht gemeiner portra-Die Griechen befagen fie, burch eine sonderbare Harmonie ihrer Seelentrafte und Uebungen ausgezeichnet. Homer, Sophokles, die Schöpfer ihrer Ideale in Wissenschasten und Künsten stellen uns auf dem Wege der Natur, fast
ohne Anschein der Mühe mit dem Richeigsten, rein umschrieben, das Prägnantste seiner Art dar, exemplaria Gracca.
Freudig staunt man, wenn man im Anschaun des Allgemeinen im Besondern
zwischen beiden die Grenze sucht und sie kaum sinder.

3. Auch der idealische Künstler idealisit nicht allenthalben; in einem Werk von großer Zusammensassung müssen diese und jene Wesen nur idei sirt senn, um jenen höher und höher-Idealischen zu dienen. So bei Homer und Naphael; bei Polygnots großen Compositionen wars gewiß nicht minder.

- 4. Da bie Menschennatur die Ideens vollste Form ist und Formen die Wesens haftigkeit auss gewisseste ausdrücken: so konnte nur in ihnen das Ideal der menschelichen Schönheit bleibend dargestellt wers den. Farben verwittern, Tone verhalsten, Worte versliegen oder werden in ans dern Zeiten anders verstanden; Formen bleiben mit unwidersprechlicher, unaustilgbarer Bedeutung. Die griechische Kunst macht unserm innern Sinn Homer und die Griechen erst verständlich.
- 5. Un griechischen Göttern allein konnt te das Joeal der menschlichen Natur in Formen erfunden und festgestellt werden; denn das Göttliche und Gottähnliche wad den Griechen nur die reinere Menschheit. In Göttern ward diese also mit höchstem Fleiß ausgebildet, mit Begeister rung verehrt, mit Eifer erhalten. Une

glucklich, wer in dem sogenannten Seiligen Styl nur Reste ber alten hölzernen Form siehet, ba eben dieser Styl eben den festen Punkt des Unterschiedes und Vorzugs unsrer Gattung scharf bezeichnet. Was Menschen zu Göttern macht, sagen diese Formen,

- 6. Rein andres Wolk, wenn es auch Jahrtausende lang diese Künste trieb, ist zum Ideal der Griechen, als einem vom Genie und dem Verstande erfundnen System gelanget, wie Aegypter und Indier beweisen. Weder jene noch diese zeigen davon auch in ihren sonst feinsten Zeichnungen eine Spur; beide zeichwen zurückgehende Stirnen, die kein homer und Phidias vergeistete, d. i. idealisierte.
- 7. Ungereimter Misverstand ists, wenn man das Idealistren mit dem Moralistren verwechselt und z. B. in der Epoc

pee und im Drama fogar ben steifen ober stolzen moralischen Gliedermann für ein Ideal halt. Dieser wird nicht geschaffen, sondern gemacht und zusammengeschrieben; er wirkt nicht, sonbern hindert und steht im Wege. Da jebe Runft Charaftere, b. i. lebendige Wefen zu ihrem Zweck, nach ihrer Beise idealisiret, so wird, wo kein Charafter sichtbar, fein Zweck und feine Weise empfindbar sind oder Eins dem Undern entgegenstrebet, ber Name Ideal sowohl als Real elend gemißbraucht: benn Jener ist nur bie bochfte Ibee bieses; bies nur der volligste Ausbrud von Jenem. Die edelften Geifter finds, die beide in einander feben, beibe in einander auf ewige Zeiten hin untrenns bar verbinden.

8. Das Ideal hat auch barinn etwas Zauberisches in sich, bag, weil es bas reinfte Befenhafte, mithin bas innerfte leben barftellt, felbft in bestebenben Formen uns mit Leben, d. i. mit einer Art Progression tauschet. Der Rolof mach ft gleichsam vor unfern Augen; Apollo schreitet; bashimmlische Bewachs, Aphrodite, fprofit vor unfern Augen; je langer ich ins Untlig bes ehrmurdigen Zevs, ber Konigin Bere schaue, besto ehrmurdiger wird Jenes, besto majestatischer biefes. Den Punkt bes fich offenbarenden wachsenden lebens trafen die Griechen sehr fein bei ihren Idealen, sowohl

in der Gestalt als Größe. Im Olympis schen Tempel ergriff jeden bas Gefühl, baß, wenn der Gott aufftunbe, er bas Lempeldach weghübe; so war ber Rolossus gesett, fo wuchs er bem Unschauenden vor Mugen. Mehrere Epigramme ber griechifchen Unthologie, wenn fie Runftwerke befcreiben, mablen biefe bem Unblick machfende Wirkung. Nicht anders ifts uns im Lefen homers; die Bestalten machsen ber Phantafie, je weiter mir fortlefen. anders im Drama der Briechen. Philoflet, Debipus, Ajar, erscheinen uns von Act gu Act größer; im Drama ber Meuern merben sie oft von Act zu Act kleiner. Angelo's, Raphaels, ba Binci Gestalten ifts nicht anders. Bollends in

ber Musit und Dichttunst; unglücklich ist ber Dichter, ber nicht mehr Gebanken zu wecken weiß, als er ausdrückt, bessen Besstalten und Eindrücke unserm Gemuth nicht wachsen. Dies ist das immensum infinitumque, bas Unermessene, Uebersschwängliche, wornach die Kunst strebt, und das nur der Genius bewirkt. Stets umgrenzt rücket er immer weiter und weister hinaus die Grenze.

III.

V o n

## schonen Wissenschaften

und Runften.

als' 3. B. Renntniß alter Oprachen, Belefens heit der Autoren, die für Claffifer gelten, Wes Schichte . Renntniß der Alterthumer u. f. w. er: fordert, und um daher diese historische Bis fenschaften, weil fie gur ichonen Runft die nothe wendige Borbereitung und Grundlage ausmas chen, jum Theil auch, well darunter felbit bie Renntnig der Produkte der ichonen Runft (Bes rebfamkeit und Dichtkunft) begriffen worden, durch eine Bortverwech felung felbst fcos ine Biffenschaften genannt hat." \*) - Daf bies ber Urfprung bes Damens nicht fen, zeigt Die Beschichte.

. I. Weber Griechen noch Römer fannten bas Wort schone Wiffenschaften in unferm Sinn. Gymnastif, Grammatif, Mufit, Graphit, Ahetorit übten Jene als

bil.

r) **G**. 175.

bildende, b. i. den Menschen und Bürger ausbildende Künste, deren keine ihr Wissenschaftliches, d. i. ein System von Vorschriften zur Ausübung entbehren konnte. Der Römer schöne Cultur und Politur war auch dahin igerichtet; Freigesbohrne trieben diese Künste, weil sie sich durch solche zu bilden glaubten, wie der Name (artes liberales) saget.

galten die sogenannten galanten Kunste, die den Richter galant, d. i. tapfer, liebereich, gefällig, artig machen follten; die Theorie hiezu waren seine schöne, d.i. gas lante Wissenschaften. Sein Breviarium über diese mußte er können, seine Lehrjahre ausgestanden haben; kritische Wissenschaft ward von ihm nicht gestedert.

:

3. Die Zeiten anberten sich. gebildete Mann follte auch lefen, schreis ben, verständig sprechen tonnen; und fo wurden die belles lettres baraus, die ein Mann von Stande, fodann auch mit der Beit ein Mann, eine Frau von guter Befellichaft bedurfte. Bu verschiednen Beiten beborften fie ein Berschiedenes, mie die Romane, die Regeln für ben courtois und cortesano, am beutlichsten aber bie zu folchem Zweck gefchriebne Zahllofe Bibliothet ber ichonen und galanten Literatur ber vorigen Jahrhunderte in Italien, Spanien, vorzüglich in Frankreich zeigen. Die belles lettres follten bem bumpfen Junter ben Geift auftlaren; Die Sprache bilben, seinen Umgang wurgen, feine Sitten milbern, wie bie beaux arts feinen abelichen Rorper ftart. ten. hier also gingen belles lettres und beaux arts allmählich aus einander. Jene enthielten was man las, diese, was
man trieb; jenes war galante und galantmachende literatur, dies Ritterfünste.
Manchen viel jüngern Anstalten für denAbel und die sogenannten höheren Stände lag, wenn man von schönen Wisfenschaften und Künsten, belles lettres et beaux arts, sprach, kein reinerer
und höherer, als dieser Begriff, zum
Grunde.

4. Je tiefer also eine Nation in Cultur und Politur der obern Stande ftand, besto niedriger formte man sich den Begriff der schon en Wissenschaften; im gewöhnlichen Verstande. Noch in der Mitte des abgehenden Jahrhunderts machte wenig mehr als Reiten, Jagen, Fechten, Ballschlagen, Voltigiren, Lanzen das Register der schonen Kunste aus, bie man außer bem Pedantismus ber Schulen bafür annahm; die Renntnist biefer Kunste, sammt etwa ber theatralischen und edlen Wappenkunst hießen bie schön ein Wissenschaften unfrer Richter und Helben.

5. Als endlich bie Barbarei Plag mathen mußte, indem ber unter mehrere Stande verbreitete beffere Geschmad feinem einzelnen Stande bas Borrecht, al-

<sup>\*)</sup> Sie find galant jusammengefaft wie in mehr reren Buchern, so in dem curiofen Reite, Jagde, Fechte, Cange Ritterexercie tien Lexicon, verfasset von Walentind Brichtern, Stallmeister der G. A. Univers sität Göttingen, 1742. wo sich denn auch die eble Musik, vorzüglich die Jagdmusik unter den schönen Wissenschaften bes findet.

dein, dazu falsch und schlocht cultiviet zu senn, schmeichterisch weiter gestatten wollte; vielmehr laut oder thatig gesagt ward: "auch wir sind Willens, uns
und zwan zu einem größern Zweck, als
ihr im Ginne habt, zu bisden: da ging
von selbst der Begriff der schönen, d. i.
der bildenden Wissenschaften und Kunste
ins Writere, Höhere, Freiere, Feinere.
Italien und Frankreich als Vorgängern
hat hierinn ganz Europa manches zu
danken.

6. Mehr aber noch bem erweckten Studum ber Alten und ber wachsensten ben Cultur jeder kandessprache in als: ten kändern. Ein Rest des Barbavissmus wäre es, zu mähnen, daßnur, "um zur schönen Kunst in ihrer ganzen Bollsommens heit, d. i. zur Beredsamkeit und Dichtskunst zu nst zu gelangen, Kenntniß alter Sprachen,

Belefenheit ber Clagiter, Gefchichte u. f. -als Borbereitungen und Grundlage ober auch als ein Theil der Produtte ber fconen :Runft (Berebfamfeit und Dichtfunft) etforbett werden." \*) Seit Petrarta's Zeiten fabe man in Italien zuerft, nach und nach buch in andern zur Cultur aufftrebenden Landern Europens, Die Renntnif der alten Sprachen, bas lefen ber Claffitet, Renntniß der Vaterlands und alten Gefchichte anders an; jur Cultur bes Berftanbes und Befchmads, ber Befinnungen und bes Bergens las man (wenigstens die Berftanbigern tafen alfo, und bagu) die Alten. Man fand in ihnen, was man in ben neuern nicht fand; sie fagten ihr Wort, wie es

<sup>\*)</sup> S. 175.

bie neuern nicht fagten. Bon Italianern, Spaniern, Franzosen, Britten und Deutschen wurden Tacitus und Sallust, Plutarch und Plato, Horaz und Livius gelesen, geliebt, commentirt, nicht blos und von allen um Redner und Dichter zu werden, sondern ihres Versstandes und Vortrages, ihrerganzen höheren Denkart wegen.

7. Je mehr die neueren Sprachen sich bildeten, als man die neu-aufstehenden Landesschriftsteller, Geschichtschreiber, Philosophen und Dichter las und trieb, ward natürlicher Weise der Name der schönen Wissenschaften nationeller. Wothwendig, daßer damit gemeiner wardz viele Freier der Penelope warben um die Braut auf die homerische Weise. Also ward der Name Schöngeist, (bel Elprit) der Verslein machte, der wisis

bie man außer bem Pedantismus bet Schulen bafür annahm; die Renntnif biefer Runfte, fammt etwa ber theatralischen und eblen Wappenkunft hießen bie schönem Wiffenschaften unfrer Richter und Helben. D

5. Als endlich bie Barbarei Plag mathen mußte, indem ber unter mehrere Stande verbreitete beffere Geschmack feinem einzelnen Stande bas Vorrecht, al-

<sup>\*)</sup> Sie find galait jusammengefast wie in mehr reren Buchern, so in dem curidsen Reite, Jagde, Fechtu, Eange Ritterexercie tien elexicon, verfasset von Walentind Erichtern, Stallmeister der G. A. Universität Göttingen, 1742. wo sich denn auch die eble Musik, vorzüglich die Jagdmusik unter den schonen Wissenschaften bes findet.

Lein, bazu falsch und schlocht culfaviet zu senn, schmeichlerisch weiter gestatten wollte; vielmehr laut ober thätig gefagt ward: auch wir sind Willens, uns
und zwan zu einem größern Bweck, als
ihr im Sinne habt, zu bisden: da ging
von selbst der Begriff der schinen, d. i.
der bitdenden Wissenschaften und Kunste
ins Weitere, Höhere, Freiere, Feinere.
Italien und Frankreich als Worgängern
hat hierinn ganz Europa manches zu
danken.

6. Mehr aber noch bem erweckten Studium der Alten und der wachsensten Gultur jeder kandessprache in alsten kändern. Ein Rest des Varbavissuus wäress, zu wähnen, daß nur, "um zur schönen Kunst in ihrer ganzen Vollkommens heit, d. i. zur Veredsamkeit und Dichts kunst zu gelangen, Kenntniß alter Sprachen,

Belefenheit ber Clagiter, Gefchichte u. f. -als Borbereitungen und Grundlage ober auch als ein Theil ber Produtte ber fconen Runft (Beredfamfeit und Dichtfunft) etforbett werden. \*\* Seit Petrarta's Zeiten fabe man in Jealien guerft, nach und nach auch in andern zur Cultur aufstrebenden Landern Europens, Die Renntnig der alten Sprachen, bas lefen ber Claffitet, Renntniß der Waterlands und alten Geschichte anders an; jur Cultur bes Berftanbes und Befchmads, ber Befinnungen und bes Bergens las man (wenigstens die Berftanbigern fafen alfo, und bagu) bie Alten. fand in ihnen, was man in ben neuern nicht fand; sie fagten ihr Wort, wie es

<sup>\*)</sup> S. 175.

bieneuern nicht sagten. Bon Italianern, Spaniern, Franzosen, Britten und Deutschen wurden Tacitus und Sallust, Plutarch und Plato, Horaz und Livius gelesen, geliebt, commentiet, nicht blos und von allen um Redner und Dichter zu werden, sondern ihres Versstandes und Vortrages, ihrerganzen böheren Denkart wegen.

7. Je mehr die neueren Sprachen sich bilbeten, als man die neu-aufstehenden landesschriftsteller, Geschichtschreiber, Philosophen und Dichter las und trieb, ward natürlicher Weise der Rame der schönen Wissenschaften nationeller. Nothwendig, daßer damit gemeiner wardz viele Freier der Penelope warben um die Braut auf die homerische Weise. Also ward der Name Schöngeist, (bel Elpric) der Verslein machte, der wisse

schrieb und sprach, balb unter allen so-gebildeten Nationen verächtlich und von der, die ihm den Namen gab, ward er ausssinnigste persissirer. Die "Allgemein: Ger schmacksmitcheiter," nannte man bald diegalants de la vieille cour, die Gemein. Amusirer.

8. Allgemach thaten sich in diesem Trupp auch Philosophen hervor, die über die schone Natur (la belle Nature) aus allen Künsten und ver Natur selbst philossophirten. Gut und schlecht, wie es die Kreise der Versammlung gaben, worin man las und vorlas. In Frankreich ward der Akademie der Aufschriften, die ursprünglich einer Sitelkeit bestimmt war, der Name belles Lettres angehängt; die schon en Wissenschler alle schlichen hinter den Siegsinscriptionen. Gesondert

blieb diese Ababamie von einer anderie (Academie Françoise) die, wenn sie müßelich kon wollte, den schonen Wissenschaften nicht nur, sondern jed er Wissenschaft nüßen und dienen mußte. Indest haben alle geleistet, was zu leisten war, sust immer jenseit der ihnen gesetzen Mienisterialschranken. Ihnen und der fram zösschan Bühne, durch die mit einer gestilderen Sprache ein besserer Geschmackallen Scanden sieh mittheilte, ist das ganz ze Europa viel schuldig. Motiere allein hat mehr als eine Akademie gesteister.

- 9. So kamen benn auch die belles lettres nach Deutschland; lasset uns vere gessen, wie elend sie dahin kamen.
- 10. Wer ihnen am standhaftesten Widerstand that, waren Lehrer ber alten

Somen Biffenfchaften, ber Dumani. gren. Rapin war ihnen recht; mit bem Battour und, ben Belles. Lettres, die fie vielleicht gut deutsch mit allen Buchftaben aussprachen, tonnten fie fich nicht verfohnen. Satten fie barinn fo gang unrecht? Sagten bie alten Autoren, fagten bie lehrer ber alten Sprach - und Dichtungstunfte, Ariftoteles, Horas, Quintilian n. f. ihnen nicht mehr und etwas besseres, als die gewohnlichen Berfchonerer ber Natur im Flitterfleibe? Gelbft Rritifer, Erasmus, Muret, Chaliger, Bog, Grotius, Seinfius u. f. hatten fie in ihren Bemertungen sowohl als in ihren Nachbilbungen nicht eine feinere Runft und Diffenschaft bes Schonen aus ben Alten grundlicher gefchopfet?

11. In Deutschland trat ein Mannzwischen,\*) der, auch eine kritische Dichtkunst und Beredsamkeit schrieb, fast nach der neuen kritischen Methode. Ohne Begriffe, auf schlaffen Gemeinsun gebauet; und das seichte Geschmacksurtheil gebieh: denn so konnte Jeder urtheilen, Jeder dichten.

Bolfischen Schule hervor — hatte er seine Aesthetik vollendet! Die ihn umschrieben, thaten wenig hinzu als Worte, und,
boch stand auf biesem großen Felde der Seelenkehre in einem freieren Vortrage manches zu erwarten, das nicht leicht in einem andern Gesichtskreise entdeckt ware. Läugnen können wirs nicht; der Wolssichen

<sup>9)</sup> Bottideb.

Schule find wir Deutsche in Entwicklung ber Begriffe bes Schonen viel schuldig; bon Breitinger bis Gulger ichloß fich an fie, mas bachte, an, und auch fortbin barf niemand fich einer Sprache fca. men, in der Leffing und Men belfohn fchrieben. Der Begeiff ber schonen Wiffenschaften gerieth hiemit in bie Region ber fogenannten untern Geelentrafte, benen Gulgen und Menbelfohn bie Empfindungen juführten. Go unvoll-.fommen es senn moge, burfen wir boch fragen, welche andre Nation ein Wert wie Sulgers Worterbuch ber fchonen Runfte und Wiffenschaften habe?

13. Auch die Bibliothet ber schomen Wiffenschaften, \*) hat für Deutschland

<sup>9</sup> Im Jahr 1757.

fein fleines Berdienft, indem fie bie Rung de des Geschmacks und Genies über mehn rete cultivirte Nationen ausbreitete und die Grundsage ber Alten babei nicht ausschloß. Der freie, alle Runfte bes Schonen umfaffende Geschmad, ju bem mit Sache und That (benn in Einzelnen Gebilbeten war er langft vorhanden) Leffing als Rrititer fo viel beigetragen, befam in ihr eine Sprackstäte. Zu eben der Zeit trat Win telmann auf, ber in Gachen ber Runft mit heller Fackel vorleuchtete; der Musik fehlte es auch nicht an Theor riften. Die Sammlung vermischa ter Schriften, Die ju Beforberung fåmmtlich er schonen Biffenschaften und Runfte, aus allen gebildeten Sprachen angefangen marb, \*) zeigte, baß wir ende

<sup>\*)</sup> Berlin, bei Nicolai 1759.

gen biefe: Annehmlichkeiten Parafiten-

wechone Kunst ist eine Borstellangsart, wie für sich selbst zweckmäßig ist, und obgleich whne Zweck, deunoch die Cultur der Gemuchts kräfte zur geselligen Mittheilung ber Perdert." \*) Kunst eine Borstellungsart? für sich selbst zweckmäßig, dennoch ohne Zweck? die Cultur der Gemuchskrässenut zur geselligen Mietheilung, befördernd? Haben und cultiviren wir unstre Gemuchtschäfte zu nichs Underm?

"Schone Runft ist eine Runft, fofern fie gugleich Natur du seyn scheint. Die Matur war schon, wenn fie jugleich als Kunft auss Tabe; und die Runft kann nur schon genannt

<sup>\*)</sup> G. 176:

merden, .. wenn wir und bewußt find, fle.fen Runft, und fie une boch ale Maturiansficht. ? 43 Und doch aebeitet in allen Rimften ... ble fortichreitenb wirten, ber Runftler barauf, bag man seine Runft vergesse; er fier bet die Augenblicke dieses Vergeffens als fein bochfees lob, ber Runfterfreute fuit bie Momente bes bochmen Genuffes and Eine: Matur, : die zugleich : als Runft "au et fieht," und eine Runft, die eines Theils nur fofern sthone Runft ift; als sie Natur zu fenn "fcheint," anbern Theils nur fo fern wie uns "bewußt find," fie fep Runft; flaren Diese wißigen Gegenfage, Die schon oft, bazu schoner gesagt find, \*\*

<sup>\*)</sup> Ø. 177.

<sup>\*\*)</sup> Leffing ; B. fdrieb in das Stammbuch eines Schaufpielers:

Bo Runft fich in Natur verwandelt,

Da hat Matur wie Runft gehandelt.

oficiosophisch erwas auf? Machen fie bas Busammentroffen und ben Unterfchied ber Natur und Aunstwerständlich?

Schon if das, was in der biofen Bes untheilung, wicht in der Simenunpfickung, boch durch einen Beguiff gefällt. \*) Richt in der Sinnenempfirdung? Wenn es in biefer gefällt, ift es also nicht schön? Blicht burch einen Begriff; und soll doch beurtheil wieren?

Bortreflich in ein Stammbuch; in feiner Dramaturgie begnugte fich Leffing nicht mit der Anthitefe, geschweige, daß er fie dum Princis pium der Kunff gemacht hatte.

<sup>\*) @. 177.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> **G**. 178.

te der fagenannten: schönen : Kunfte und Wissenschaften noch einmat ansehn, ... obi sich kein bindender Haupetbegriff zwist schen Ihner finde.

Begriff der schönen Wissenschaften, und Künska

Schone Kunste und Wissenschaften, was sagt dies unbestimmte Wort? Jede Wissenschaft und Kunst, recht gesaßt und vorgetragen, ist dem Verständigen schön, in der Art nämlich wie eine Wissenschaft und Kunst schön sehn kann. Eine Scinen des Schönen ists, nicht, was man mit dem Wort meinet: denn selten ist den Liebhabern dieser Wissenschaften an

einer Scienz gelegen; auch find wie von ihr in manchen Theorieen bes Schonen noch weit entfernet.

Der Name "Rünste des Schosen en" sagt auch nicht, was gesagt werden wollte. Sehr uneigentlich nennt man z. B. die Musik schon und auf die mannichfaltigsten Geistes und Kunstprodukte die wandt, wied die Bezeichnung "schon! o schon!" so flach und unbedeutend, als der Zweck, sich durch sogenannte schone Kunste und Wissenschaften jähnend verschusen, zerstreuen, streicheln zu lassen, umwürdig ist, für den Gestreichelten sowohl als für den Streichter. Also der wahze bindende Begriff Aller, welches Mer?

Bildent foll biefe Gattung Runfte und Wiffenschaften werben; ben Menfchenchardter in uns bilbent; bies ist der Punkt, in dem alle zusammentressen, die sich sonst in der Art ihres Wiesken, dens nicht vereinigen. Er bezeichnet ihre Wesenschweitigen Wesenschweitigen Wesenschweitigen der stange sie dauret, würdigen Zweck: Ersorischen wir uns genau, was wir bei dem Wort "schone Künste und Wissenschen Minsten mir zeines nur haben wir gemeinet." Die Nanick Dunia miora, "): der Briechen nachor, das pulæum der Römen, selbst die gastanten Künste der Risterzeiten, die belles derres er banux arts, Wissenschassen und Künste der Eultur u. s. deuten

Bonae literae, humaniores artes funt quae ad colendam et excolendam humanitasem. speciant, i Humaniores literae dicuntur, quia eas res augent et poliunt, quibus homines differunt ab animalibus, rationem et orationem.

suffinichts anders. Es ist der einzig bei stehende Begriff, der Troß aller Beranderungen von Geschmarks, Troß aller Abstiegungen und Verstümmelungen, hier, da und dort, einen Maassstab nicht nur, sondern auch eine Regel ver Würdigung des vielarig Schönen, d. i. Vildenden giebt für alle Zeiten und Wählfer.

Je reiner und umfassender nämlich enan den Begriff ber Menschennatur nach Antagen mab Zwecken anerkannte, je bessere Mittel man wählte, die vorzüg-lichsten Antagen zuden vorzüglichsten Zwecken auszubilden, und sich in Amwendung dieser Mittel auss schicklichstenahm, besto würdiger trieb man Wissenschaften und Künste des Schönen. Dagegen, wenn man an Ländeleien und Nebenbegriffen hing, und mit Verabsäumung des Großen

und Etlen ju fleinen Bweden um wohl gar unschickliche Mittel anwandte, befto enger und tiefer feste man nicht fiar bie Menschheile binab; fondern entwurbigte ben Begriff bes Schonen. Ohngeachtet aller Diefes Entweihungen aberu in Mitterfalen fowohl als in wissenfcafclichen und Runftschulen fonnte man fowenig ber Menschheit ihne, Datur, eine fortgeberde Tendens gur Ausbils dungen allen Abwechfelungen bes Werthes biefer ober jener Kunft, ha Lultur biefer ober jener Geelenfrafte, ben fchonen Runften überhanpt ihre Tentens nehmen ; biofe ift, bie Menschheit in ihr rem gangen Umfange auszubilben, mas irgend in ihr und durch sie syltivabel ist mit-immer größerer harmonie und Energie ju onltiviren. Diefer, ber einzige und emige Begriff des menschlichSchonen ift einer Auseinnuberfegung nicht unwerth.

Erste Frage. Was ist im Menschen cultivabel, b. i. ausbildhar?

Alles, und alles erwartet an ihm diese Ausbildung. Ohne Culeut war und ist ver Mensch nicht etwa nur ein robes Holzein ungeformter Narmor, sondern er ist und wird ein brurum. Ausgebildet mussen in ihm werden

1. Alle Glieber seines vielgebilde ten, so vieler Kunste sahigen Körpers. Die Kunste, die bazu angewandt werden, nannten alle Wölker schone Kunste; siegeben dem leibe Wohlgestalt und Gesundhelt, sordern seine Geschicklichkeiten zu Geschickseiten, und machen ihn zu coulend sehlichen und nutslichen Alebungen

Der leib ift ein Ausbruckber brauchbar. Seele; mit diesem wird jene in allen Zugangen ausgebildet, fur welche bie Sprache felbft teinen Namen bat; eine Menge von Mängeln und Fehlern in ihr, falsche Urtheile und bofe Affetten hangen unerkannt an ber uncultivirten Tragheit unb Ungefchicklichkeit des Rorpers. In Schrif. ten fogar, gefchweige im Reben und Sanbeln, ift biefe fichtbar. Mit welcher Art und Runft, in welcher harmonie und Proportion, ju welchen Zweden endlich, ber Rerper, ichicklich ber Perfon, bem Ort und ber Zeit, in der er lebt, ausges bildet werbe, bies ift bie Runft bes Schonen biefer ichonen Runfte. Barbarifche Beiten und Bolfer bilben ifin zu barbarifchen Zweiten in barbarifchen Runften; welchlich - lufterne Beiten ju Zwecken iff tes Gefallens. Je reiner und wirkfamer

ver Begriff der Menschheit sich gestaltet desto mehr wird man einen Roscius und Histor, einen edelgebildeten Mann vom Gladiator, auch dem Werth nech, unterscheiden. Noch stehen viele sogenannt schöne Kunste in zu hohem, ander ungleich mehr bildende, anständigere, nusbarere in zu geringem Worth; die Waage des Urtheils ist in ver-Hand der Zeit; sie, die sich langsam besinnt und dann schnell ente scheidet, wird manche Gewichte andern.

2. Die edlen Sinne ber Menschabeit, Auge, Ohr, Hand und Zunge, sog dern Ausbildung; Wissenschaften und Künste, die sie sultipiren, beiffen sahöne Wissenschaften, schöne Künste. Was dem Auge ein richtiges Maas, ein schnelses Urtheil über richtige, schickliche, schöfne Gestalten giebt, und es durch die Hand, das

Ohr gewöhnt, verständig zu boren, nicht nur Tone, fonbern auch Gebanken ber menfchlichen Rede; was bie Bunge ger wahnt, biefe Bedankenigungubrucken, wie ihre Natur und ihr Zweck es fodern; das ift schone Runft und cultivirt ben Menschen: benn wer weber erseben noch verwichmien kann, bob erigleich siehet und hort; wer viel zu sprechen, aber nichts zu fagen, gefchweige recht nhb gefällig zu fagen weiß, ") ist ein Ungebildeter, wie wer Auge, Ohr, Hand; Junge an teiner Runft ber Eurnthmie versucht bat, ein Bootier heißt und ben Damen verbienet. In welcher Ordnung und Pooportion, 38 welchen Zwecken, mit welcher Wohlam

Eupolis

<sup>\*)</sup> Anders agisos, aduvarularos depen.

ståndigkeit diese Sinne gendt und ausgebildet werden, ist Weisheit der Kunft, die sie ausbildet. Auch hier hangt die Waage noch ungerecht, indem wir aus den sogenannten goldnen Jahrhunderten der Vorzeit, Kunsten einen Werth geben, den sie für uns nicht mehr haben, oder in lehre und Uebung derselben, insonderheit der Nednerei und Schreibart ein Gepäck schleppen, dessen unfre Zeit nicht bedarf, unfre Sprache und Versassung auch nicht einmal leidet. Die Zeit wirds ündern.

3. Da unfre Seelenkrafte nut burch lehrhafte Muster und Uebungen cultivirt werden tonnen: so find der Einbildungskraft sowohl, als dem Verstande, ja der Vernunft selbst schone, d. i. bildende Wissenschaften und Kunste unentbehrlich. Die Phantasie zu er-

weden und in Schranten zu halten, ibr und ber Bilbungstraft menfchlicher Webanten Maas und Gefinit einzupragen, imbifie ju gewöhnen,, bag fie bem Berftande gehorche; burch Mufter, lehre und Uehung Die Urtheilskraft zu fe thern,... bag sie weber bem spielend velgleichenben: 2Big, noch dem spielend sonbeenden Sayar ffinn, Jenem, wenner Ungereintes reimt, Diefem; wenn erbas lebenbige jerpfludt, und Baferchen gupfen, nachgebe, finbern nach bem Berftanbenem spreche und urtheile; die Ber's numfr endlich por jenen Traumen ber Spromation gu. bemabren, benen gulege niche einwal ungenannte Wortschemen zune Grunde liegen ; bies Alles kann mir burch Wiffenschaften: und Runfte bewirkt werben, biefelbit Form, Borbilb, Du fter gemahren, und durch folche eben ifo

unvermerkt als angenehm bilden. Durch Regeln ohme That wird wenig in der Welt ausgerichtet; Formlofe luftgebilde gerflies aber Kunft, in Agrhildern fechtbar, burch Hebung einteutlich, burch 2Biffenfchaft grundlich; flebildet. Wie nun Jeder nach feiner hertschenden Anlage und Sedenkraft, feinem Zwed gemäß, jeboch alfa gehildet merbe, baß earth ver Phyanta succeichfte nicht ohne Bet-Rand bichte, ber fefteste Urtheiler wicht obeie Wif und Scharffinn eichte, der ab-Praftefte Warimftler mit Mortfihatten nie Hiele; vies Aftiban große Wank der erzie. Benden Pallas Minerva.: Gie. ibet es fortgehend burd alle Zeiten, immer mehr das Urcheil lautiend, i immer inehr ben Berftand befeftigend und erhebenbi. Bie manchen Phantomen ber Einbistungefraft dinb Bernunftelei, wie manchem falfchen

Wis und Scharssinn, abernen Dichtumgen, Verstandlosen Inpöchesen haben wir entsagt und werden ihnen entsagen — woburch? durch Hülse verständiger Grundsige, Uebungen und Muster. Wenn das Besserbasteht, schämt sich das Schlecktere, und so sehr falsche Geschmack festhalten will, es verschwindet. Verzweisse niemand an der Macht des Wahren und Schänen; wie die Sonne hinter Botten, schafft es sich Raum und leuchter. Verzweisse niemand an der Macht der Natur im Winter; der Frühling kommt und das allei bürre taub fällt.

4. Unfre Reigungen felbst werben nicht anders als durch Künste und Biffenschaften eines Schönen, eines Schöneren und Schönsten gebildet. Befehle sagen was zurthun sen; sie sagen aber nicht, wie es grehan, und von uns gethan werde;

moch meniger geben fie Willen und Rrafte. Dies alles erweckt ein Bilb, eine Form und Uebung bes erreichbar Schonen, bes Großen, Buten und Edeln. 3med und Regel, That und Borbild treten uns in ihr auf einmal einladend, auffabernd, als Idee und als Mufter, jum Erlangen, sum Nacheifern, zum Uebertreffen vor Ausen; unfre Bebanten und Entschluße, Anfchlage, Hanblungen, unfre gange lebensmeife richtet und bilbet fich unvermerkt ober mubsam, aber besto machtiger nach ihr; formird : ber moralische, ben praktische Mensch gebildet. Allenthalben liegt eine Boblgeftatt ober Unmuth . ein Bobiftanb ober Boblankanb bem begehrenben, ftrebenben, thatigen Bemuch im Grunde.

Daß hier ber Menfch, zu mirbigen Zwecken auf richtigen Wegen, in ber Gestalt

ftalt bes Reizenden und Schonen nur bas. Wahre und Bute anstrebe, liebe und mah. le, bag er burch fein hinderniß abge. schreckt, burch jede Schwierigkeit angen feuert werde; feine Idee immer reiner 30 fuchen, brunftiger zu verfolgen, gang gu. vollenden; dies ist die bilbende Runft: bes lebens. Wer nie weiß mas er will ober auf gemeine, Ruglofe, fogar schlechte Zwecke hinausgeht; mer nie weiß? wie er zu etwas gelange, fonbern ftets versucht, und nimmer erprobt hat, wen Werstand und herzlos tufte leiten ober Bahn, ber ift ein Ungebildeter an Berg und Charafter. Dagegen, wer fich bes awinget und täglich mit sich kampft, "wegs zunehmen, was am Holz nicht fenn foll, und baburch bie Form des Bilbes forbert," (wie luther fagt) ber ist Phymalion feiner felbst; nach ber Ibee bes Schonen und

Sohen; Die ihn belebet. Bie viel ungefchicte, unziemente Formen allen Stanben unter uns, aus schlechten Mustern! aus halben Begeiffen, aus unreifen Uebungen vorschweben, wie wiel aubre ohne alle Bildung ihrer felbst nur bas find; moju fie Beit und Bufall machte, lehrt bie Erfahrung. Unftreitig giebtes mehr Bei bildete von Ropf, Gebildete in Salenten, Sitten, im Befchmack, als von Beift, Berg und Charafter. Die ichonfte Runft ift, die mit bem Verstande auch die Empfindung, des Vortreflichen in uns koutert, und unfre Reigungen ju 36m, nur ju Ihm, bem Ebelften; bem Bortreflichsten beflügelt. heil Allem, mas ju ihr beiträgt! jur ichonften Runft bes bochften Schonen.

د؟

Zweite Frage. Bas ift burch .... Menfchen bilbbar?

Alles. Die Matur, Die menschliche Gesellschaft, Die Menschheit.

Die Ratur. Bie febr ift fie burch Berftand und Fleiß und gute Neigungen ber Menschen versthont, b. i. ju einer Harmonie und Wollkommenheit gebracht morben, bie fie, fich felbst überlaffen, nicht erreichte! Wer mag es leugnen, bag viele ihrer Produkte, wie die Natur fie jest hervorbringt, dem cultivirenden Ges nius ber Menfchen jugeboren? Schone Kunfte!. Wer mag es aber auch laugnen, baß burch Abgeschmadtheit ber Menschen bie Maeur vermuftet und verftummelt, ibe Anbau und ihre Vervollkommung er schwere und aufgehalten werde; wer mag es läugnen? Wir wollen es nicht ber tragen Beit überlaffen, bag fie biefe Beri

wuster und Verftummler der Natur, ober Die trägen Zögerer ihrer Aushildung megraume: benn ba manche sogenannten Principien, Manchen angebohrne Befeg. lofigleiten find, und bie Reigungen baju mit ihnen nen gebohren merden, ichabe bies Wert niemals. Cultur mird nur burch Cultur, Werf. burch Bert: eine gebildete Natur nur burch eblere, gludlichere Raturen. Alio mas lebt, ift ein Agent ber Zeit und muß ibr Beschäft forbern. Ber magte Die Brengen zu bestimmten, wie weit bie Ratur imd zwar Alles in ihr cultivirt werben bonne und werbe? Da von ihren Elementen an bis zu ihren bochften Produften Alles mit Allem ungähliger Mischungen, Umwandelungen, Anwendungen fåhig ift, und Ein neugetroffener Punkt ber Berbindung und Unalogie mehrerer Rrafte eine Welt neuer Harmonieen und Anordnungen giebt; wie viele bergleichen noch unentdeckte Welten schlummern in dieser! Wie viel und doch wie wenig Punkte all gemeiner Verbindungen sind noch zu Täge gefördert! Die Beit wird, sie fördern, und wir wosen die träge Zeit treiben.

Die menschliche Gesellschaft; bie Menschheit sogar — welcher Cultur bedarf sie noch in vielen, in allen Ständen! Gräßliche Stimmen erheben sich hier, Geschrei der Halbmenschen, der Unmenschen; Seufzer der gemißbranchten, der dienenden, duldenden Creatur. Diese wunsche und hoffet; jene protestiren wider alle weitere Ausbildung. Die Zeit fördert sie, sie sördert gewaltig. Lasset einige entbehrliche Kunste unbearbeitet bleiben; statt ihrer werden

Rrafte geübet. Die erste und größeste Frage selbst: "wie bilbet und mißbildet sich eine menschliche Gesellschaft?" trat in kühenen und schrecklichen Versuchen eben jest der Welt vor Augen. Wer lernen kann, lerene. Rurz und nochmals gesagt, den Menschen als Menschen zu erziehen und auszubilden, das Thierische in ihm gegen sich und die Gesellschaft unvermerkt und von allen Seiten auf die sansteste, wirksamste Weise hinwegzuchun, dazu sind die Kunste der Musen; oder sie sind Trobel.

Dritte Frage. Wie wirken Wiffenschaften und Runfte gur Cultur ber Menschheit? Jebe durch bast, was sie ift, Wiffenschaft burch Wiffen, burch Konnen Kunft. Beibe Wortebezeichnen die Sache felbst mie Nachbruck,

Was ich weiß, weiß ich; niemand als Krantheit, Alter ober ber Lod fonnen mir die Wiffenfchaft rauben. Gin mehveres Wiffen gerftort fie nicht, fondern vermehrt fie, grundet fie tiefer, bellet fe auf. Basich weiß, kann ich auch miss theilen, 'far und beutlich, wie ichs weiß; febe Unklarheit ist bes Nichtwiffeis Tochter. Ber mollte unimumben bem. was die Menschhoit bilden foll, bem die Wiffenschaft nehmen? Schonen, . Bilbe ich burch bas, was ich nicht weiß? Barb nicht allein burchnibas, was als Biffenschaft in den andernaberging und von ihm als salche angewandt ward, die - Menschheit gebildet? Eben bas Wiffen-Schaftliche ber Wiffenschuft gabibr Form, Reig; eben bies machte ben Empfangenben (benn bas Formlofe theilt fich nicht (mit) gum Gefaffen und Auwenden berfele

ben geschickt und munter. Dadurch ward bie Wissenschaft ihm schon und bilbend.

Che das Monochord, ober auch nur Pans hirtenflote erfunden mard, batte an eine Wiffenschaft ber Tone gebacht ober sie möglich erachtet? Che bie Buchstabenschrift erfunden ward, traumte von einer Biffenschaft articulirter Rebe, wie wir sie jest für eine Belt ber Lefer aufs vielartigfte anwenden? So zeig-'te bas Prisma bie Farbenleiter u. f. Ber barf. irgend einer Reihe von Rennt-'nissen, bie noch nicht Wiffenschaft worben ift, bie hoffnung rauben, daß sie ihr Clavichord, ihr Alphabet, ihren Calcul, ihr Prisma finde? Gine Wiffenschaft babin beduciren, bag man fie von Begriff und Zwed entfernt, mithin ihr Grund - und Absicht raubt, bamit fle ein feichter, unbestimmt platter Gemeinsinn werbe, heißt sie aus ibem lande des Wissens versbannen. Und wer sie bei dieser Nichtwissenschaft zur Allgemein Mittheilerin macht, ja auf dies Allgemein Mittheilen ihr Wesen, ihre Kunst sest, was hat er anders als eine Krähenkunst errichtet?

Eben das was bildet, sollte Wissenschaftlos senn? und sollte bilden, ohne daß man wüßte? Aristoteles, Shafstesburi, Winkelmann, Lessing u. s. dachten nicht also; auf eine Wissenschaft des Schönen sarbeiteten sie; und wer freuet sich nicht ihrer Principien, an denen er mit gewonnener Ueberzeugung sich selbst bildet? Auf eine mathematische Methode, die in der Mathematische Art angewandt wird, kommt es

hier nicht an; sebe Wissenschaft hat, wie ihren Gegenstand, so auch ihre Methode; überzeugt sie, aus Gründen, und erprobt sich; fo hat sie ihren Zweck etzreichet.

Runste bilden durch Können, d. i. durch das was sie als Wirfung oder als Werk leisten. Sie bildeten den Künster der durch alles, was in ihm vorging, whe er sein Werk zu Stande bringen konnte; sie bilden andre, die mit Verstand und Genuß an seinem Werk Theil nehmen; der Unverständige, besäße er es gleich selbst, bleibt davon ungebildet. Daß man diese Wirkungen nicht immer richtig unterschied, noch weniger sie auf der Waage der Cultur wägte, hat den Künsten selbst geschadet. Dennkann man

ihnen empfindlicher schaben, als wenn man ihnen einen unrechten-Ort bestimmet und einen falschen Werth beigelegt? sey es zu hoch oder zu niedrig. Auf ihm können sie sodann weder gedeihen, noch fortwirken. Soll der Musikus zum Taselgespräch blassen; ist das Schauspiel zur Zeickürzung da; singt man, wo man heulen, und heult, wo man singen sollte — ach der Anwendung so mancher unstrer schönen Künste, der Musik, der Schauspiele, der Dichtkunst u. f., Ich!

Bober bie Verachtung, bie man mit bem Wort schone Wiffenschaften und Runfte verbindet? Dem Schonen ohne Begriff und Zweck, bem Spiel mit Empfindungen ober Phantomen zur Zeitfürzung und langenweile, mas ge-

buhrt ihnen anders als Berachtung? Eultivirende Kunfte aber mit Ernst und anwendendem Verstande bei handelt, kann nur ber Thor verachten.

we king aligners to 4 cambody (で) 「Land American

• • • • • • •

## **IV.** ,

## S d d n h e i t

als

Symbol ber Sittlichkeit betrachtet.



1

Schönheit als Symbol der Sittlichkeit betrachtet. Wen wat diese Ausschrift nicht? und wer sühlt nicht bald das Schwere derselben? Sittlichteit, ist ein abstrakter Vegriff, sowohl als Schönheit; wie könnte Eister Abstraktion Symbol einer anderp werden?

Bas ift Symbol? Die Kritik fagt; "Alle Sypotypofe (Darftellung) als Bere finnlichung istedwiefach, entweder ich em as tifch, da einem Begriffe, den der Bereftand fast, die correspondivende Auschanung

a priori gegeben wird. ") Einem Ber-Randesbegriff läßt sich keine correspondirende Unschauung a priori geben; wischte Vorstellungen ber Phantafie ober in Buchstaben ober lauten angenommene Charaftere, mit benen wir Traumbegriffe verfnupfen, find teine Unfchaumigen fonbern blinde Schemen.

Die fymbolische Darftellung ift, da einem Begriffe, den nur die Bernunft benten, bem aber feine finnliche Unichauung angemeffen fenn fann, eine folde untergelegt wird, mit welcher das Berfahren ber Urtheilefraft, bemjenigen, mas fie im Ochematifiren beobachs tet, blos analogifch ift, b. i. mit ihm blos der Regel diefes Berfahrens, nicht der Unschauung

felbft,

<sup>)</sup> **E**. 251.

felbst, mithin blos der Korm der Resterion, nicht dem Inhalt nach übereinkommt. Es ist ein von den neuern Logisern zwar angenommes ner, aber Sinnverkehrender, unrechter Gebrauch des Worts symbolisch, wenn man es der intuitiven Vorstellungsart ents gegenseht: denn die symbolische ist nur eine Art der intuitiven.

Jedes Merkmal, woran man sich erstannte, hieß ursprünglich Symbol; \*)
(συμδολου) ba aber schon von den Pythasgordern dies Wort zur Bezeichnung eines geheimen hoheren Sinnes gebraucht ward, so behielt es in der Philosophie diesse engere Bedeutung. Besonders bezeichsnete es in der Kunst den Ausdruck allgemeiner Begriffe durch angenommene be beutende Merkzeichen. Die Gerechtig.

<sup>\*)</sup> Wort, Feldleichen, angenommenes Beichen ber Gefelichaft u. f. Ralligone ster Th. R

feit z. B., die in abstracto nicht bargeftellt werden fann, trat als eine Sigur mit Schwerdt und Waage daber, an der man ben allgemeinen Begriff erkannte. Un ihr erkannte man ben Begriff; nicht in ihr: denn die Bestalt selbst blieb mas fie mar, eine Figur mit Schwerdt und Waage. Stand ber Unschauende bei ber angenommenen Tras Dition Dieser Bedeutung des Bilbes ftill: fo erfaßte er ben Begriff fnmbolifch, b.i. im bargestellten Merkzeichen; ging er ibm weiter nach, mas Schwerdt und Baage in ber Band ber Gerechtigkeit bezeichnen follten, fo machte er fich auf ben Weg ber Intuition, wie weit ober unweit er barauf gelangen mochte. Beide Borte verstand niemand anders.

Nicht jeder Begriff aber, ben ich mit einer Sache verbinden will, instituirt Symbole. Wenn es z. E. ber "Kritit" gefällt, bei ber "Handmuhfe eine despotische Regierungsart" zu benken: so benkt bies' nicht jeder dabei; ein folcher, nicht der angenommene Begriff des Symbols, ist ein "Sinnverkehrender" Gebrauch des Wortes. Im Symbol muß entweder durch natürliche oder durch eine eingesetzte Bedeutung, Jeder, für den das Symbol ist, den Madurch bedeuteten Begriff anerkennen. Je natürlicher, vollständiger, Eindrucksvoller er sichdarstellt, desto treslicher ist er symbolisier; die vollkommensten also sind die Naturfymbole; sie sind durchaus bedeutend.

"Nun sage ich: das Schöne ist eine Symistol des Sittlichguten, und auch nur in die ser Rucksicht gefällt es, mit einem Anspruch auf jedes andern Beistimmung." Auch nur in bieser Rucksicht? Da es vorher nach vier kategorischen Momenten ohne Begriff und Interesse, ohne Vorstellung

bes Zwecks u. f.-nicht nur allgemein gefallen mußte, fondern fogleich vom Schonen binabfant, fobald man an Bute bachte. Jest im lesten Paragraph des Werts wird das Schone ein Symbol des Guten, des Sittlichen fogar, und zwar alles Schone; fcone Formen, fcone Rleiber, fcone Farbe, fchone Gebaube. "Wir nennen Gebaube ober Baume majeftatifch und prachtig, ober Befile de lachend oder frohlig; felbft Farben werden uns fouldig, befdeiden, gartlich genannt, meil fie Empfindungen erregen, die etwas mit bem Bewußtseyn eines burch moralifche Urtheile bewirften Bemuthszustandes Analogisches enthalten." Bie? Das weiße Rleid, weil es (etwa bei jeder Nymphe, Die es tragt) die Unschuld bedeutet, gefällt mit einem Auspruch auf jedes ans bern Bestimmung, in einer Begiehung, die jedermann naturlich ift und die auch

jedermann andern als Pflicht zumuthet, " ") bie weiße Farbe für unschuldig und auch nur in biefer Ruckficht für schon zu halten? langst hat die Philosophie, sowohl in Zeis chen überhaupt, als in Sprache und Runft unterschieden, mas barftellenbe unb blos burch einen Debenbegriff erinnernbe Zeichen, was Denkmable ober einer Sache anhaftende Charaftere, mas Bild (εικων) Emblem ober bloße Rebefigur fen, und auch bei biefen hat fie Figur und Tropus, Metapher, Allegorie, Gleichniß, endlich bild. liche Spielmerte, Rebus, Scharaben, legographen u. f. forgfaltig unterschieden. Diesen Unterschied verkenunter bem Ramen Symbol bas Berichiebenfte merfen, fest uns in eine

<sup>\*) 6. 254</sup> 

Wortverwirrung zuruck, ber wir uns längst entkommen glaubten. Nur bem Böglinge ber kritisch bespotischen Schule kann es als naturliche Pflicht zugemuthet werden, die weiße Farbe als ein Symbol der Unschuld, die rosenrothe als ein Sild sittlicher Bartlichkeit, so wie die Handmuhle als ein Symbol der Despotie anzusehen, und jene, auch nur deshalb, schon zu finden.

Und was will diese durch Rleiber und Farben symbolisirte Sittlich keit sagen? "Das Gemuth ist sich dabei einer ges
wissen Beredelung und Erhebung über idie
bloße Empfänglichkeit einer Lust durch Sinnens
eindrucke bewußt, und schätz andrer Werth
auch nach einer ähnlichen Maxime ihrer Urstheilstraft." Rleine Erhebung, bei ber
Sinnenlust sich auch etwas dazu Ungehöriges zu benten! Unsittliche Anmaaßung,
ben Werth andrer barnach schäsen zu wol-

len, baffie, nach einer abnlichen "Mari: me ihrer Urtheilstrafte mit Nebenbegriffen tanbeln. Das ift bas Jutelligibele, worauf, wie der vorige Paragraph Ungeige that, ber Geschmack hinaussieht, wozu namlich felbft unfre obere Erfenntnigvermogen jusammenstimmen, ohne welches zwischen ihrer Datur, verglichen mit ben Unfpruchen, die der Gefdmack macht, lauter Widerfpruche erwachsen wurden." Go wie ber flarfte Widerspruch erwachst, wenn ber Beschmad, ber im Unfange bes Buchs ohne Begriff urtheilen follte, im legten Paragraph fogar ins Intelligibele hinausfieht, und dies Intelligible, als den Bereinigungspunkt unfrer Vermogen, bas überfinnliche "Gubftrat der Menschheit" in einem Spiel von Nebenideen, worauf er leere und ftolze Unspruche an Jedermann ftugt, grundet.

"In Unfehung ber Begenftanbe eines fo reinen Bohlgefallens giebt die Urtheilefraft ihr felbst das Gefet, so wie die Vernunft es in Ans febung bes Begehrungevermogens thut, fieht fich sowohl megen diefer innern Doglich: feit im Subjette, als wegen ber außern Dog: lichkeit einer bamit übereinstimmenden Datur, auf etwas im Subjette felbft und außer ihm, was nicht Ratur, auch nicht Freiheit, boch aber mit bem Grunde ber lettern, nehms lich bem Ueberfinnlichen verenüpft ift, bezogen, in welchem das theoretische Bermos gen mit bem praftifchen auf gemeinschaftliche und unbefannte Art gur Ginheit verbunden Abstrabirt von Gegenständen und wiber ihre Natur barf sich bie Urtheilsfraft fo wenig als bie Bernunft ein Gefes geben, bas außer ber Natur im tauben Grunde einer überfinnlich unbegreiflichen Preiheit lage. Die Uebereinstimmung ber Begenstanbe mit unfern Rraften, Die Barmonie unfrer Rrafte mit ben Begenstånden, weiset uns nicht jenfeit, fonbern halt uns innerhalb ber Grengen ber Natur fest; und wo ift das Sittli. ch e in biefen uberfinnlich = arroganten Befühlen? "Der Geschmad macht gleich fam ben Uebergang vom Sinnenreig jum habituels Ien moralischen Intereffe, ohne einen zu gewalts famen Oprung moglich, indem er bie Ginbils bungefraft auch in ihrer Freiheit ale Zweckmas Big für ben Berftand bestimmbar vorstellt, und fogar an Begenftanden ber Sinne auch ohne Sinnenreig ein freies Bohlgefallen gu finden lehrt." Da bies freie Bohlgefallen an Gegenständen der Sinne ohne Sinnenreig, wenn biefen keine andre Grunde bes Boblgefallens erfegen, eine Grundlofe Nactang, und jedes Spiel ber Ginbilbungstraft, bas ber Berftand nicht bestimmt, eine bloße Licenz ist; bin ich, wenn ich etwas nicht ganz ohne Verstand ansehe und meiner Einvildungskraft nicht die tollesten Sprünge erlaube, deßhalb sittlich? Kann Geschmack je der Uebergang zum habituellen moralischen Interesse werden, wenn sein Principlum ist, ohne Vegriff, ohne Vorstellung des Zwecks einer Sache, blind und breust urtheilen?

"Da der Geschmack im Grunde ein Be: netheilungsvermögen der Versinnlichung sitts licher Ideen ist, so leuchtet ein, daß die wah: re Propädevtik zur Grund un'g des Ges schmacks die Entwicklung sittlicher Ideen und die Cultur des moralischen Gefühls sep; mit welchem in Einstimmung die Sinnlichkeit gebracht, der ächte Geschmack allein eine bes kimmte unveränderliche Form annehmen kann." Von welcher Propädevtik die gesammte Rritik der Urtheilskraft nicht nur nichts enthält, sondern der sie auch ihren Principien nach durchaus widerspricht, indem sie eine Berstand und Begrifflose, jedoch allgemeingültige Beurtheilung, ein Obsjektloses Spiel der Einbildungskraft und der Mittheilung gründet. Grab aller echten Kenntniß, Kritik und Empsindung.

Da bas Feld ber menschlichen Symbolik ungeheuer-groß und wielartig ist, so sind uns hier nur wenige Linien erlaubt; man ziehe sie weiter.

- I. Das Schöne betrachtet als Symbol.
- 1. Jebes Ding bebeutet, b. i. es tragt bie Beftalt beffen was es ift; bie

barftellenbsten, ausbruckenbsten, praqnantsten find alfo bie Raturfymbole. Die weiße Farbe zeigt an, mas fie felbft ist, eine ungemischte, das Roth die schnellfte, lebhafteste Farbe; so blau, grun und Wer biefen Naturfinn in ihnen ertennet, fpricht ihre Prabitate verftanbig aus; wer blos aus Tradition bas bestanbige Blau als ein Symbol der Beständigfeit, Roth ber liebe und Jugend, Grun ber Hoffnung, Weiß ber Unschuld u. f. angiebt, fpricht conventionelle Begriffe, (polite discurses) Worte. Jebe echte Convention hatte in ber Matur ihren Brund; ber Berftanbige fucht fie auf; und auch ein abgegriffenes Symbol gebraucht er nicht ohne Bebeutung. Der "majestatifche" Baum tragt feine anschaulichen Begriffe mit fich, indem er in Einem Stamm, mit vielen Zweigen ein weites

Gebiet überschattet und aussaugt, bagegen aber Wielem auf ihm Lebendem, einem Staat von Blattern, Bluthen, Früchten, Imeisgen, Bienen, Wögeln und Insetten eine Hofftatt giebt. Das Wortdarf also nicht etwa nur "majestätisch," d. i. als ein umverstandnes Symbol genannt werden. Die "lachenden Fluren" lachten nicht, wenn sie nicht grünten, nicht blühten.

2. In allen lebenbigen Organisationen erscheint uns also im Aeußeren bas Innere, die Seele des Gegenstandes. Das stumpfe Auge, das am Aeußern verweilt, nennet und unterscheidet blos Gestalten;
das schärfere, das ergreisende, schaues
an Geist in der Gestalt, Seele im
Rörper. Eben deßhalb aber schauet es
nichts als prägnante Anlagen der Natur zu mehr oder minderer Wirkung;

ob jebe biefer Unlagen gur Wirfung gekommen, ob g. B. in ber fo vielfeitigen menschlichen Organisation die Rrafte, die ber Rorper andeutet, ju einem großen ober guten Zweck, in gegenseitigem Berhaltniß, angewandt worden, barüber ent-Meidet eine feinere Form, Sanblung. Bon Saltung der Glieder, felbft von benen zur Gewohnheit gewordnen Lineamenten des Besichts fångt Form als Bandlung an und reicht, alle Stellungen hindurch, bis jum Moment bes schwersten Entschlußes, bes innigsten Affetts, ber berglichften Theilnahme ober Mishandlung. ruhigfte Charatterbild einer einfach-menfchlichen Vorstellung wird uns nicht minder Spiegel ber Seele als bie großte bi-· forische Composition einer Begebenheit, an der jeder boch nur nach feiner Art, in feinem Charafter Theil nahm.

Besicht, jeder Mine und Stellung ahnen wie gleichsam ab, was es thun konne, was es thun wurde; und sind um
so glucklicher, wenn dieses uns in Handlung gezeigt wird. Daher die hohe Zufriedenheit, wenn in einer Darstellung bis
aufs Kleinste, bis aufs Todte sogar, sich
vieser Handlungsvolle Charakter der Lebenden verbreitet. Nichts bleibt uns sovann zu wunschen übrig: denn Alles, sagen wir, ist Geist und Seele. Das
sonst Unbedeutende symbolisiret.

3. Giebt also bas lebende bem Todten Bebeutung: so konnte es nicht fehlen,
baß an sehr merkwürdigen, Geistund Bedeutungsvollen Charakteren Alles bedeutend warb. An
geliebten Personen gewinnt Alles Reiz;
an Anakreons Knaben gehörte auch das
ihn auszeichnende Maal zu seiner eigen-

thumlichen Schönheit. So stieg bas conventionelle Symbolische zum Naturfymbol hinauf; es ward nicht anbenoch weniger falt verabrebet; stillschweigend, aus Bewunderung, aus liebe und Nachahmung marbs angenommen und erhielt sich burch Gewohnheit, bis man entweder fein Unbedeutenbes einfah ober fonft beffelben mude ward, und vielleicht gar ein andres noch Bedeutungsleereres, aber Jungeres, Geliebtes res an feine Stelle feste. Der Bebantenlofe Theil ber Menschen hangt am Symbol; je leerer, besto willkommener ist ihm bies; fur bas leerfte ftreitet er am bigig. ften, am ftartften. Zeugen bavon finb. in jeder Runft und Wissenschaft jene Weltgepriesene leere Bortschalle, Gera minologieen, Schemen; Diefer faßt man ben Pobel an beiben Obren unb

und halt ihn fest, bis andre Klange ben stumpfverwöhnten Sinn ablosen. In jest dem Stande sind leere Ceremonien, Wortz und Gebehrdensymbole, der Kitt ihret Werbindung; nehmet ihn weg und maniches Gebäude zerfällt Geistlos. An Oheren und Augen wird der Pobel festgehale ten durch Symbole.

4. Symbole fürs Auge und fürs Ohr find von verschiednet Wirkung. Ist ein Symbol dem Ausge leer oder unverständlich, so spricht das Auge: du gehörst nicht fürmich; "du bist emir ju gelehrt, und du mir unbedeutend, ich darf eurer entbehren." Die Kunst als so, die am Naturausdruck lebendiget Formen haftet, ist außerst strenge und sparsam mit Symbolen; wo sie kann, läßt sie statt ihrer Handlung sprechen und gebraucht selbst die angenomment

Sprache ber fogenannten Attribute frei und Geiftvoll. In der Malerei, weil fie ihrer noch leichter als die bildende Runst entbehret; find uns die bloffen Symbole, wo sie nicht von ber Composition belebt werben, als tobtes, fremdes Beiwert gur laft; felbit bie belebtere Allegorie, Perfonificationen fogar wollen bie verftanbigste Behandlung, ober fie erscheinen zwischen historischen Personen wie Gespen-Widriger ist nichts als wo biese unter ben lebenbigen umbermanbeln, fo daß man nicht weiß, ob man mit einem Menfchen ober einem Damon fpricht, ob man eine Geschichte ober einen Traum vor Gestaltete Begriffe fich fiebet. können nicht anders als mit feierlicher Abzeichnung, wie aus einem boberen Reich erfcheinen; und boch muffen fie Naturge-Ralten fo nabe tommen, bag fie gur Befchichte gehoren, mithin Symbole und Mithe Symbole ju fenn fcheinen:

Auch hierinn waren die Griechen die weifesten Meister. - Ihre Allegorieen und Perfonificationen, gefchweige ihre untergepronete Merkjeichen , find fast Naturfynis bole. Dager bie reichen Auslegungen ib= rer Mythologie, moralisch und phyfisch; nur burch bie innig bedeutenbe Raturmahrheit ber Worftellungen murben fie möglich und find uns wohlgefällig, auch als Traume. Mirgent schweift in ilynen bas luge ber Phantafie jenfeit ber Ratur hinaus; auch bie erdichteten Pravitate erscheinen anschaulich schon, mit Runft-und Maturweisheit geordnet. Dies befriedigt bas Auge, indem es ben Beift erhebre benn Unmatur ift bem gebildeten Auge in anschaulichen Symbolen unerträglich.

5. Dem Ohr bagegen find Symbole von einer andern Art; sie legen ihre Mas

fur ab und werden felbst, was fie bedeuten. So Tone; ihr Rlang und Bung und Rhothmus bedeuten nicht nur, fondern find Schwingungen bes Dediums sowohl als unfeer Empfindungen; daher ihre innigere. Wahrheit, ihre tiefere Wirfung. Go bie Worte ber Sprache; bas Symbolische ber laute oder gar ber Buchstaben bleibt in einer uns geläufigen Sprache außerhalb ber Seele; biefe schaffet und bildet fich aus Worten eine diefen gang fremde, ihr felbst aber eigne Belto Ibeen, Bilber, mefenhaf. te Gestalten. Führt diese ber Dichter energisch vor, b. i. giebt er unfeer Geele Kraft, sie mit innrer Bestandheit Zweckhaft vor fich erscheinen gu laffen; wer mag ihm Grenzen fegen? werrfeinem Bauberstabe wiberstreben? Richtsbie ben Meiffel ober Pinfel bichtete er, fonbern für die innere Kraft der Seele; traurig für uns und für ihn, wenn er, (wie eine nachbarliche Poesse es in Gebrauch hat,) Wortallegorien hinpflanzt, die der Phantasie kein Bild geben, indem Ein Zug den andern zerstoret, der wenn er mit Buchstaben spricht, als ob sie der poetischen Phantasie Symbole wären. Alle Symbole des Dichters von Worten, Lönen und dem Rhythmus an dis zum Abstraktsten seiner Bilder sind ihm Nicht- ober Natur-Symbole; er erfüllet sie mit leben.

brer Art, wenn es vorftellbar senn soll. Ein Allegorisches Drama ist bas kalteste Schattenspiel, worinn mit fortgehendem Biderspruch Nichtigkeiten sprechen, Nichtigkeiten handeln. Im Drama tritt der Dichter unter das Gesetz eines andern klareren Sindes, des Gesichts, und muß ihm gehorchen.

- 11 Wie also kann eine schöne Gestalt Symbol der Sittlichkeit werden?
- 1. Symbol einer Sittlichfeit im fritis schen abstracto nie; wohl aber kann und muß sie fittlich erscheinen, im Wohle laut ihrer Glieder fomohl, als in Stellung und Sandlung. Und ba ber feinste Punkt bes Wohlgefallens ber Schonheit, Reig ist; was hat das sittlich - Schone am forgfamften zu vermeiben? Das Eufterne. Bor ibm flieht Die fittliche Grazie. Insternheit, je grober sie bargestellt wird, um fo mehr vernichtet fie, Gefegen ber Natur und Runft zufolge, bie Schonbeit; baber die Griechen sie geradezu babin, wo fie bem Ausbruck nach gebort, ins Beschlecht ber Faunen festen. Rein uppiges, geschweige gewaltthatiges Gemabloe ift schon, nach innern Regeln ber Runft-

schönheit; je mehr es ben verdorbenen Geschmack oder die luste reizt, besto mehr entsagte es der Runst. Gegentheils je sittlich-reizender ein Gemählbe die reine Grazie belebet, desto mehr entzückt es den innern Sinn; es weckt Empsindungen einer höheren Ordnung. Und welcher?

2. Etwa des Stolzes, daß ich moralisch sühle und es jedem als Pflicht zumuthe, auch so zu fühlen? Des Stolzes,
daß ich mich über die Sinnenlust erhoben,
ins unbekannte Intelligible schauend wähne? Der reine Genuß des Sittlichschönen
tilgt, und zwar vielleicht zuerst, Eitelkeit aus. Daß jedermann mit mir gleich
genösse und empfände die reine unumschränkte himmelsgabe, wünsche ich zwar,
mein Gefühl aber dränge ich niemanden
auf: denn diese Wohlordnung, diesen
Reiz, erhaben über niedrige Reize, empfinde ich ebler, d. i. sympathetisch,

for gleich zu benten, ihr gleich zu handeln. Micht in Andern, im unbekannten Fremden nicht, in Ihr, der Schönheit, als ob fie Altes mare, wohnt des Anschauenden Seele.

3. In jeber Runft zeigt biefe fittliche Grazie fich auf eigne Beife. In ben beiligen Formen ber Plaftit am volligften; fobann in Bemablben, die ihr als Ausdruck reinmenschlicher Empfindungen nabe fommen und im Zauber ber garben gar vorangebn. Giebt es eine sittlichere Grazie als im Gemablbe ber mutterlich en liebe, verschmolzen mit jungfraulicher Unschuld? Co in ben Spielen ber Rinber, in luftubungen ber Jugend, in froben Thaten bes Mannes, in ber ruhigen Betrachtung bes Greifes. Die beilige Andacht endlich bebt bas Bemuth zu einer Sobe empor, in ber fich bie Brazie in den Demuthsvollen Engel verlieret.

4. Da große Compositionen eine Abstufung ber Sitten und Charaftere fobern, fo muß in ihnen bie Ethopoie jeber Bestalt ihr Maas ber Gittlich. teit juwägen. Dies um so mehr in ber Dichtfunft, ba Worte, gleichfam mit zurudgelaffenem Spenbol, als unmittelbare Eingebungen fo machtig wieten. Unfittliche Gemablbe ber Dichter regen tiefer und daurender auf als unguchtige Farbengemablbe. Diefer wird bas Muge fatt, vielleicht waren sie ihm schon im ersten Moment edel; bas Gemablbe bes Dichters zeigt und verhullet; es reigt und lock, indem es innig-progreffiv wirtet. Der Einbildungstraft halt es verstohlen ein Unenbliches vor, ein Zanberbild in ben luften. Gelbft aus liebe ju feiner Runft alfo wird fich ber mabre Dichter vom Unfitte lichen entfernt halten: benn es zorstort ben boben ewigen Reig, ben uns auch im fpåseten Andenken seine Muse gewähren soll; bie wohllustige Gaukelei gehet vorüber.

5. Ein bochft - Sittliches fo. bert bas Drama, im Trauerspiele fowohl als im Luftspiele. In biefem muß feine Thorheit außer ben Grengen bes Chrbaren spielen, und alle muffen zulest ber Buldgottinn bienen, bie Werftand und Gute, Bohlanftand und Menschengludseligfeit verbindet. Eine Werstellung des moralischen Gesichtspunkts und Gesichtsfreises macht bas Runftreichste Gemablde Lomischer Siguren und Situationen unleiblich. hieruber ift unfer Gefühl fo gart, daß felbst das Genie die beleidigte moralifche Grazie zu versihnen nicht vermag. Wir vermunschen ben Dichter mit feinen verstellten Gestalten. Dem hoben Trauerspiel ift bas Unsittliche bes Charafters, ber Furcht und Mitleiben erregen foll. un.

unaussehlich. Medschliche Fehler barf und muß er haben; ein Unmensch aber, Thor und Bosewicht barf er nicht senn, aber ber mit Unmenschlichkeiten uns qualende Dichter ist den Kara ca würdig.

6. Gehn alle Runte und Wiffenfehali ten bes Schonen auf Bildung binans, ba fie die Empfindung fchwingen und beleben, ba fie Ibeen, Geftalten, Charafter re formen; ist und bleibt sittliche Biln dung im echten Weifiande der hochfie Punkt menschlicher Bilbung, ber alle Seelentrafte umfaßt und feine Zeußerung derfelben ausschließt, so wird hierüber der Ausschlag ber Baage gang Streitlos. Moralien ober die gute Absicht des Dichters und Runfilers können ben Mangel feines Benies ober feiner Runft nie erfe-Ben; nehmt aber bem Dichter bei allen feinen Talenten bas Rauberische, bas ber .. Sollisme ster Th.

Finger ber moralischen Grazie hist; mit aller Runft bleibt er im Gemeinen. Sin bloßes Spiet sunticher Empfindungen bestiediget den Meuschen nicht; er will geistige, sittliche Speise; und von dieser Unvollsommenes oder Schlechtes dargessellt zu sehen etselt ihn bald. Sehörter Unterricht, verlachte oder gar gestraste Thorheit ermiden oder erbittern; was sich uns unvermerkt und mit Entzücken andildet, sind Wahrheit und Güce im Wilde des nahs navans, ebte Schönheit.

1 7. In sebem lebensalter hat diese sittliche Grazie ihren eignen Ramen. In
der Kindheit nennen wir ihren Ausdruck
naiv; und o wie reizend ist dies kindlichSchöne, kindlich-Erhabene! Es giebt mit
Einem oft so viel, ganz aus der Natur des
Kindes, ohne Anmaahung, still und
machtig; Eine naive Frage oder Antwort,
oder Gebehrbe sagen mehr als sausend

Worker Dies ist die Knoepe ber Rofe. Sie Billhet zur Empfinbung auf; bie man Sentiment nennt: benn nicht eine ander entgegengefest find biefe beibe, Seps -timent und Mainetals fonbern Entwicke Jungen Kiner Charis ... Sentiment entfoltet fich in taufend Reizen. Und ftrebt gur That hinauf, ber Frucht ber Blume; Worte konnen biefe nur als Blatter bekrangen. In ihr felbst, ber Frucht, ift wiederum Saft ju Samentornern einer weuen Art; dies find reife Gefinnung e n; " fchweigend = erhabene Quefichten, Anregungen, Gebanten. Go fprechen Weisheit und Andacht; bas Erhabenfte der Mufik ist oft eine Paufe.

R. Komme die Zeit dieses fietlich.
Schonen allen mißbrauchten Wissenschonen und Kunsten bald! Des leeren,
muthwilligen Spieles fatt, wunscht Jebermann Ernst dem langweiligen Spie-

te. Der naiven Muse konnen wie nicht entbehren , fo lange wir Natur und offne Unschuld auch nur in Reften lieben; fie ift nicht ausgestorben, fo lange bem Men-'fchengeschlecht bie Rindheit grunet, bie Jugend blubet. Statt abgelebter fteife Formen laffet uns mit Runftfinn und Runftfleiß bie Natur fprechen, bie aus Theofrits und Aefops, aus Ibpfus und 'Bacchylides Munde jegt fprechen wurde, nach unfrer Zeiten Empfindung. allen Standen leben Raturmenschen; laßt ihre Stimmen erfchallen, laft ihre Seufger ertonen. Die naive Mufe barf fprechen, was außer ihr niemand fpricht.

9. Die Muse des Sentiments nicht minder. Vorüber mögen die Zciten senn, da man unter diesem Wort gaukelnden Wis verstand oder kranke Gestisle. Triebe der Wohlanständigkeit und Milde, Regungen der Ehre und Liebe sodert unfre Zeit, wie sie Horaz und Pindar, Terenz und Menander jest singen wurden. Reizender ist nichts als die Muse des sittlichen, des häuslichen Um-

gangs; und was bedarf in unfrer Zeit mehr ber Erweckung als ber entschlafne Trieb der Ehre? mas bedarf einer sitte lichen Richtung mehr als ber verwilberte Trieb ber Liebe? Go manches bat bie Poesse, so manches die Runft zu vergit ten, mas fie bier übels gefliftet, momit fie fich felbft gefchabet baben. Ernfte Zeiten tufen von Bultreien jurud; fie fodern eine frifche, eine gu Austrengungen und Entbehrungen gebilbete Jugenbs und was bilbet inniger ben Charafter als bei Borbilbern und Beifpielen bie Stimme ber Mufe? Mus Euren Grabern tin bervor, ihr Befange ehlerer Bemuther, festerer Rerpen, ju Zweden unfrer Zeit mit fibarferem Reiz gewürze und mit für Berer Unmuth. Die Bertundigerin ber Ehre hat burch ihr leibiges Spiel Macht und Glauben verlohren; Macht, Glaube wurdigfeit und Ehre tommen ber Entweis heten wieber!

10. Die Zeit großmüthiger for wohl als guter Thaten ift nie vorüber; noch minder die Zeit der Gefahren. Reich

de alleniff de ninfrige; web barf fagen, vap er sie unifaffe? Und skeift schwanwer von einer geofen Butunft'y bas Bag-Hähfte fleht in ihr neben dem Schönften. Manchen Austritten unt Begebenheiten Bebon wit ohne Zweisel noth zu nach ; bie Jahrhunderto aber, aus benen fle ent-Prangen, find vor uns, und wir feben, mas biese bewirter. Jede Unvernunft und Unficoichteie hat in ihren Bolgen fich felbst gesträft; biese Folgen klare bie Muse auf vor den Augen der Welt und Dachwelt. Bolten ift ber Geif ihrer Grundfage und Sirven uns fo frembe, bagu in fich fo 106, fo Berninfelos und unmenfchlich, daß wie und Zwang anchem muffen, sie noch zu verebreit bber zu lieben. Ginmal bore biefer henchlerische Zwang auf; nur bas Wahre ift fchon; nur bas Gute werde geliebet: Abgotterei und Aberglau-Erfchlaffung und Willeufe , in welchen Formien:fie hangen mogen, biefe Feinde des Menschengeschleities; auf Wegen und Stegen verfolge fie bie Dufe; fatt

nach eiten Formulaten ihnen lob ju ham deln. Bie lange wollen wir einer verweseten Galanterie frohnen? 'Shr eblen Schatten ber Borzeit, (fahlreich find eure Damen) fleiget herauf, Del= und Lors beertrange, Reffeln und Dornzweige in euren Sanden. Die Mufe, Die Thaten Datftellt und Befinnungen richtet , fen eine Freundin der Menschlichkeit und Wahrheit. 2 21. Die Musik trete ihr nach, das Lobwürdige ju singen und nichts ju fine den, als was tob verdienet; es mit gehaltener Rraft in unfre herzen zu verschmelzen, micht zum tanbeinben, sich felbst verwirrenden Gpiel. Bas sie in Sprungen vermoge, wiffen wir gaug fam; langit und zu lange bat fie ihre Runft gautelnd gezeiget; welche neue Welt ernster Zwecke-liegt vor ihr!

12. Und die Poesie der Natur mit der sittlichen Poesie vereinigt;
— leben wir denn vergebens hinter alsen den großen Offenbarungen, die uns von Herschels letztem Sternennebel an, bis zur Pflanze des Meers, von Gal-

pant's gudenbem Frofch, bis gur feinften Erfahrung ber Seelenlehre zu Theil werben find, um immer am alten galanten Spielwert ber fieben fcomen Runfte fortzukloppeln und uns bamit recht gmufant ju ennuiren ? Benn ber Pothagoraifchen, ber Orphischen Schule, wenn einem Empebotles, Parmenides und fufreg bie Bunder ber Natur, Die wir fenven, bekannt gewesen maren, murben fie mit ihnen gespielt haben? Wodurch uns terscheidet sich der Affe vom Menschen? Des Menschen Spiel, wie das Spiel ber Matur ift finniger Ernft; bie Mefferei fpielt ohne Begriffe und Empfindungen mit Formen, wie mit ber Rritit, um ju fpielen.

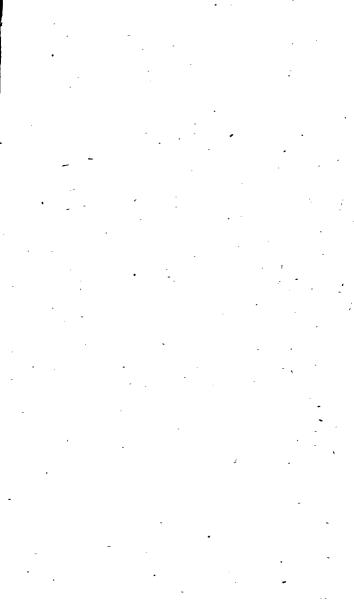

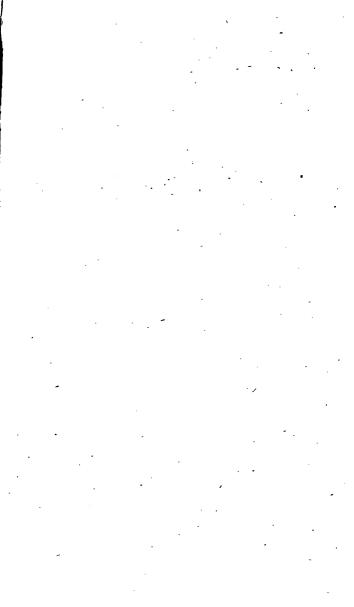

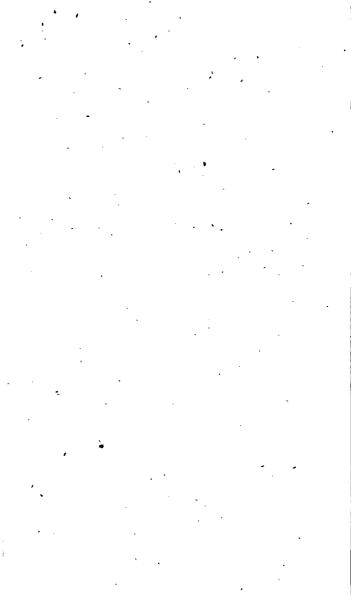

## FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. IL A. 170



